

Das gange Bert erfcheint in einzelnen Lieferungen.

## Andreas Sofer.

3meiter Banb.

# Andreas Hofer

unb

ber Freiheitstampf in Tyrol

1809.

Von \*r.

3meiter Banb.

Leipzig,

Berlag und Drud von B. G. Teubner.

1841.

## Ginnahme von Sall und Innabruck.

In Axams, wiffen wir, hatte es vor einiger Zeit einen kleinen Wiberfand gegeben, als man Confrintionsfähige hatte ausheben wollen. Die Gemeine follte beshalb eine Gelbstrase gabien, und da dies nicht geschehen war, rudte ein Kommando Soldaten gerade am 11. April ein, sie einzutreiben. Jeht wis bersehten sich bie Bauern lebhafter, und schnell kamen ihnen die von zwei andern Dörfern zur Husse, das die Soldaten wieder abziehen mußen, ihnen die schredlichste Bergeltung brohend. Sie vussen nicht, was bereits jenseits bes Brenners in dens felben Stunden geschaft?

Unweit Sall fuhrt bie Brude von Bolbers über ben Inn, welche von biefem Tage an eine michtige Rolle mehr als einmal fpielen follte. Ein kleines Piquet Balern hielt biefelbe beseh und augenblidlich wurbe es — ber Aufftand war einmal im Gange! — angegriffen, umzingelt, genothigt bie Baffen zu ftreden. Gin anderer Solbatentrupp eilte in das hier befindliche Klofter, verrammelte es und erbsfinete ein lebhaftes Veuer auf die heranstromenben Bauern. Da rieth Spedbachers

fluger Siun, einen biden, hohen Baumftamur umguhauen, ihn in Schlingen gu faffen und fo gegen bas verriegelte Thor wie einen Mauerbrecher zu schwingen, bis biefes ber Gewalt weiche. Der Gastwirth Angerer folgte soldem Rathe; in zwei Stunden etwa war bas Thor offen, benn sechs und bietzig trästige Tyroler seizen ben Baumitamm in Bewegung, während auf ber gang entgegengeseten Seite mancher Schuß siel, ber die Ansimerksamkeit ber Baiern theilte. Die Soldaten ergaben sich nun, gum Theil auch von den Monchen hier felbst berebet, die auch die Andleute ermahnten, nicht burch ungebühreliche Behandlung ihrer Gesangenen den Sieg zu entwürdigen.

Doch Speckbachers unruhiger Beift hatte nicht hier raften tonnen, bis die Einnahme erfolgt war. Bon einem getreuen Rnechte begleitet, Georg Joppel, eilte er von Fleden zu Fleden am rechten Innufer, wie am linten. Um ersteren aber ließ er Abends langs ben Bergen an ber Landftraße hinauf, nach Innsbruck besonders, vom Jubensteine an eine große Menge Nothfeuer augunden, mit beren Unterhaltung sich bie treuen Krauen und Madden beschäftigten. Auf einem platten Fabrgauge ben Inn beschiffend, hutte er die Mannischaft in ben Odrsern hier aufgerusen oder sie durch Abgesandte entsbieten lassen, sich un Aram seinzusunden, wo ein wunderthätiges Martenbill Gegenstand gläubiger Anbetung war, das besonders 1797 in ben Auf gesommen war, viel zur Abevendung der Krieg fin of h beigetragen zu haben.

Inbeffen ber Simmel blutroth von ben Feuern am rechten

Innufer erhellt mar, bie gu hun berten empor auf ben Bergen fliegen, ichlichen fich auf ber entgegengesesten Geite bes Muffes Spedbacher und feine Betreuen gegen bie ibnen fo mobilbefannte alte Stabt Ball. Schon graute bie Morgenrothe. Alle ordneten fich fdweigend gum Sturme. Man lautete in ber naben Stabtfirche bas Ave Maria, bas Beichen fur bie Bachen gum Definen ber Thore, und gralos, wie gewohnlich. that fich auch biesmal jebes auf, mit Ausnahme bes nach ber bebrohten Brude fuhrenden. Aber im Augenblide brachen bie Laubleute berein, wie fie nun fich gegen bie einzelnen Thore geschaart hatten. Bei jebem berfelben bewaltigten fie bie uberraichte Wadmannichaft, meift 20 Ropfe ftart; bie viel ftarfere am Brudenthore, 70 Ropfe gablent, wurde eben fo ploblich im Ruden angegriffen. Die Bunbesgenoffen in ber Stabt, mo Spedbader jeben Bintel fannte, batten icon langft jebes Quartier verrathen, wo ein Offigier lag. Che einer berfelben bas Bett verlaffen und einen Befehl geben tonnte, faben fie fich mit ihren Mannen allen in ben Sanben ber Bauern. Raum einige Schuffe maren gewechfelt worben, faunt ein Berfuch gur Wehr mar bon jenem ober biefem Golbaten gemacht worben, woburch zwei Tyroler bas Leben verloren. Aber an Gewehren und Munition murbe bier eine berrliche Beute gemacht. Die erfte und altefte Stabt Throle mar befreit. Der Gaftwirth Ignat Jofeph Straub übernahm erft bie Bemachung, bann ben Transport ber Gefangenen, ihrer 400 an ber Babl. Gie murben über Lofer und Reichenhall nach Salzburg ben Desterreichern baselbst zugesandt, indem zum Theil nur Weiber, wie bei ben Gesangenen von Sterzing gesichah, ihre Esberte bildeten, ein Umstand, welcher die Briterung ber Baiern außerordentlich mehrte, benn sie nahmen es für absichtliche Beschimpfung, mahrend es doch nichts als Folge bes immer weiter und weiter um sich greisenden Kriegsfeuers war.

So freundlich hatte also bieses am 12. auch hier geleuchtet. Seboch bas Glangenbite, faum Dentbare sollte noch in wenig Stunden gescheben. Die zahlreichen Dorfer um Innbruck berum hatten ben 11. April ebensalis nicht gefeiert, sondern sich bewassinet, wie jeder konnte, auf ihren Goben gesammelt und von hier aus alle baierischen Biquets nach der Stadt getrieben, wo der General Kinkel und Oberft Dittsfurt mit Buth und Berachtung zugleich gegen das verächtliche Saustein Maagregeln zu nehmen entschlossen waren.

Am 12. April fruh war Innsbrucks Umgegend schon ber Schauplag eines lebhaften Kanupses ber Menge gegen eine geringe, aber wohlbewassenten burd Diskiplin und Gewohnheit starte Zahl. Die vortheilhaftesten Bosten waren von ben baterlichen Truppen besehrt, bie zwei Brucken über ben Inn wurden von ihren Kanonen beschütt, welche jedem sich Rahenden der Tod brohten. Die Tyvoler schwärmten zu taussenden überall herum, mit Wassen jeden Art verschen. Ginem Saussen gelang es, sich der einen Brucke und einer Borstadz zu bemachtigen, aus beren Hultern sie nun auf die Batern schossen,

welche ble zweite Brude befest hielten. Gerausforbernb riefen sie ihnen ihr Boarfed! Boarfed! gu, als wollten sie Schweine ober Bertel zum Fressen loden. Boll Ingrimm brannten bie Kanoniere ihre Geschüte gegen bie Spötter tog, welche schnell in die Sauser hinein sprangen, die Kanonenfugeln auf der Strafe der Lange nach hinrollen und Micochetfprunge nachen ließen, worauf sie dann bas boshafte Spiel, mit Iodeln, Frohloden und einer sicher treffenden Augel aus ihren Stutzen gemischt, aufs Neue begannen.

Wahrend fo bie Baiern fich vertheibigten und bie Throler nicht wefentliche Fortidritte machten , fam Spedbacher von Ball mit ben Seinen an, und ichalt nicht wenig, ale er folden Buftanb fab. Geinen but fdwenfend und mit lauter Stimme rufenb: "Bivat Raifer Frang! Dieber mit ben baierifden Sch-!" brachte er ein neues allgemeines leben bervor. Taufenbfach tonte ber ichmutige Reim aus ben Reblen ber brullenben Denge. Spedbacher ftellte fich, nicht wie Bofer bei Sterging auf bem Felfen bleibenb, an bie Spige berfelben. Das Gewehr ward verfehrt genommen; wie rafenb fturgte alles ber zweiten Innbrude gu; bie Ranoniere wurben jum Theil in ben Inn gefchleubert, ehe fie losbrennen fonnten, bie meiften bagegen mit ben Rolben niebergeschmettert. Mus Innebrud aber maren bie Junglinge berbeigeeilt, welche ber mathematischen Lehrstunde lange genug beigewohnt hatten, um einen Beariff vom Geidbut zu haben. Gie brebten bie Ranonen um und richteten fie mit Tollfubnbeit gegen bie Bgiern,

melde aus ber Ctabt felbit in gebrangter Rolonne berangogen. bem Ganteliviele ein Ente zu machen, inbem fie uber bie Brude zu geben und jenfeits berfelben bie Rebellen zu Bagren gu treiben vermeinten. Ctatt beffen famen ihnen nun bie Rugeln aus ben eignen Ranonen entgegen, und bon ihnen gefchust brangten jest bie Banern vorwarte. Ein fcredlicher Fauftfampf entstand; um 9 11br bes Morgens waren bie Lanbleute icon in bie Ctabt felbit bereingefommen; alles, mas pon baierifden Truppen jur band mar, leiftete taufern Biberftanb. Aber von vielen Banfern aus, mochten es bie Burger felbit, ober, was mahrideinlicher ift, hinein eilende Throler Schuben thun, von ben Thurmen berab, muthete unter ben Baiern ein fo morberifches Gewehrfeuer, bag ber Beneral Rinfel, an folde Grenen nie gewohnt, alle Raffung berfor und bie Truppen ohne Befehle lieg. Biele berfelben vergagen nun ebenfalls bie friegsgewohnte Bucht und erichopften nich entweber in nublos mutbenben Ungriffen ober ergaben nich bis zum Tobe entmutbigt und erichlafft. Die Truppen in ber Raferne hatten bereits ebenfalls foldes Befdid gehabt, ba bie Bauern zu ichnell babin famen, als bag man fich gegen fie batte in Bertheibigungezustand fegen tonnen. Gine ftarte Reis terichaar batte gleich vom Anfange an bem ichrecklichen Rampfe burch Ginhauen eine andere Wendung zu geben versucht, aber bie Throler verbargen fich ju fdnell in ben Saufern und er= legten eben von ba aus Ron und Mann.

Und um die Bernichtung ber Baiern bier zu vollenben,

rudte gerabe in biefem Augenblide ber uns befannte Daior Teimer mit mehreren Rompagnien Lanbfturmern aus bem Dberinnthale ein. Es fcbien, als batten fie fich mit ben Brubern bes untern bier ein Renbezvous gu geben versprochen gehabt, und boch mar an eine Berabrebung bierbei nicht gebacht morben. Es war nur bas allgemeine Erwachen bes Bolfsgeiftes. Chen fo menig mar ein eigentlicher Blan bei bem Rampfe bier vorwaltenb. Jeber ichlug qu, mehr wie es ibm ber Mugenblid rathlich zu machen ichien und ber icharfe Blid lehrte. Der General v. Rintel bachte fest an eine Rapis tulation, um fich und bie Refte feines Regimente gu erhalten, allein Dittfurt, ber Dberfte, wollte lieber fterben, ale fich "an bie Bauerfanaille" ergeben, bie er "im gangen ganbe mit feinem Regimente und ein Baar Estabrone im Baum gu halten" fich bermeffen hatte. Er haranguirte, wuthenber wie ie, bie Solbaten, fammelte bie tapferften um fich berum unb tampfte gleich einem Babnfinnigen gegen bie fich brangenbe Menge. Da trafen bie Rugeln zweier Schuben ibn in ben Leib. Er fant vom Pferbe. Schnell erhob er fich noch einmal; Born und Schaam beflegte ben Schmert, ju guß brang er in einen Bauerntrupp binein, mit bem Gabel fich nach beiben Seiten Raum ichaffenb. Gine britte Rugel burchbohrt bie Bruft bes Tapfern; er fturgt wieberum gu Boben; bas Blut quillt aus bem Munbe, ber Bruft, bem Unterleibe. Die Lanbleute wollen ibn aufheben. Bieberum rafft er fich auf, und Blude , Bermunichungen entftromen ibm , inbem er auch biesmal bie Seinen gegen ben Spitalhof fuhrt, aus welchem eine Menge Bauern ein schredliches Teuer unterhalt. Bas fein Beifpiel angesacht hatte, thaten auch mehrere andere Oberoffigiere; fie alle wollten lieber als Krieger fterben, ftatt von ben Bauern in ber Gefangenschaft ver hohn i werben. Aber Dittsfurts Stunde war gesommen. Eine vierte Augel traf ihn noch am Ropfe; bestimungslos fant er nieber und warb nach ber Sauptwache gebracht.

Gein entmutbigenbes Gefdid, ber Tob fo vieler madern anbern Dingiere, beren vier an einer einzigen Straffenede perbluteten, bollenbete ben Gieg ber Eproler. Das noch fampfenbe Fugvolt ftredte bie Baffen. Die Reiterei allein machte einen Berfuch, fich burch bie Mucht ju retten und ibrengte mit verbangtem Bugel über bie Innbrude. bie Wenigsten famen uber bie Bromenaben ber Stabt binaus. benn überall ftarrien ibnen bie manniafachen Baffen bes Lanbfturms entgegen. Ginigen gelang es, bie Sall ju fommen . wo aber Rog und Dann fo ermubet maren . bag fie fich bier an jeben ergaben, ber fie anbielt. Gelbft junge Burfche, mit Stoden bewaffnet, follen Ginzelne zum Abfigen genothigt baben, inbem fie bie Gulfe ber Beffegten in Unfpruch nahmen, bas fo gewonnene Pferb zu besteigen. Ueberhaupt batte bas fdredliche Schauspiel einen großen Theil berfelben fcon vorber gang verwirrt gemacht, fo bag fie fpornftreichs aufs Gerathewohl bin und ber fprengten, ober unaufborlich gur Attate bliefen, ohne fich bon ber Stelle zu rubren.

### II.

## Siegestruntenheit. - Bolfefcenen.

Noch batte ber Saiger nicht bie elfte Stunde verfundet, als vom Feinde feine Spur mehr ubrig mar. Es war ein Bert gefchehen, wovon bie Gefchichte faum noch ein zweites Beifpiel zu ergablen mußte. Aber ber Jubel fannte nun auch feine Grengen mehr. Go viel Gefangene, Reiter und Infanteriften, Gemeine und Offiziere! Bier Ranonen, Die vielen Bulvermagen, bas gange Gepad, bie gablreichen Baffen, bie trefflich aufgeschirrten Roffe, erft in Sall, bann bier, in fo wenigen Stunden, mit fo geringem Berlufte an Rampfgenoffen erbeutet : es ichien unglaublich ! Die Freube machte fich auf originelle Art geltenb. 20,000 Bauern, benn fo viel follen bier beifammen gewesen fein, hielten einen jubelnben Ginmarich mit Bfeifen, Beigen, Maultrommeln und eifernen Topfbedeln angeftimmt, bag bie Obren jebes Borers gepeinigt murben, besonbers ba nun jebe Reble noch pfiff und fang ober jobelte. Un Erceffen fehlte es nicht. Es mare ein Bunber gemefen, wenn es ohne folche abgegangen mare, benn bie Siegestrunfenheit ift so heftig, wie die vom Wein, und verleitet wohl noch zu andern Dingen, als biefe. Und bann gibt es unter solcher roben, großen, mehr von dunfeln Iven als vom Schrgefuhl geleiteten Maffe doch gar zu viele, die von bem Kampfe auch ein reelles Unterpfand haben wollen. "Eine kleine Brandschahung hatten wir wohl verdient," sagte ein Bauter sich entschulbigend zum Bater Benigt, der es ihm verwies, daß er einen Iuden planderte. "Bo sollen wir also nehmen, von den Iuden ober von den Christen?"

Die Antwort auf biefe Frage war von einem fanatischen Tyrofer leicht zu geben. Gine jubifde reiche Familie ward von ihrem Birthe, einem wohlwollenden Rechtsgelehten, gerettet, indem diefer im schonien Zimmer berfelben einen fleienen Tisch schweiß bedeckte, mit einem Kruzifir schwidte und sich mit der Familie, als die Bauern hereindrangen, scheindar um zu beten, daran gesett batte. Solches hatten die Tobenden nicht erwartet; auch sie zogen nun überrascht schwiel die hate, schweiß de Buten isch erwartet; auch sie zogen nun überrascht schweiß die Suten nicht erwartet; auch sie zogen nun überrascht schweiß den lich beite nur Gegen Gefangene und Eigentlum scheinen nicht vorzesommen zu sein; doch müssen welche Ernst gegen Greneurung der Felben empfablen, denn Gormayr erließ schwam 13. Artil einen Aufrus in solchen Sonnayr erließ schwam 13. Artil einen Aufrus in solchen Sonnayr erließ schwam 13. Artil einen Aufrus in solchen Sonnayr erließ schwam 13. Artil einen Aufrus in solchen Sonnayr erließ schwam 13. Artil einen Aufrus in solchen Sonnayr erließ schwam 13. Artil einen Aufrus in solchen Sonnayr erließ schwam 13. Artil einen Aufrus in solchen Sonnayr erließ schwam 13. Artil einen Aufrus in solchen Sonnayr erließ schwam 13. Artil einen Aufrus in solchen Sonnayr erließ schwam 13. Artil einen Aufrus in solchen Sonnayr erließ schwam 13. Artil einen Aufrus in solchen Sonnayr erließ schwam 13.

"Biebere, eurer Religion und eurem Baterlanbe getreue Eproler, beren Sauptmann gu fein mein Stole, und gu

beren Befreiung aus ber ichmablichen Anechtichaft mitwirten zu burfen, bas bochfte Glud meines Lebens ift!"

"In, ihr habt euch ber Freiheit wurdig gemacht, und ber begludenben Verfaffung, welche fo lange aufrecht fant, als Throl dietereichisch war, und bie zertrummert und verspottet worben, seit unfer geliebter Kaifer Franz nicht mehr ben milben Seepter ausstredt über bas feinem Bergen fo theure Throl."

"Zeigt euch biefer Freiheit auch noch ferner und in Allem wurdig. 3hr feib fein zugellofer Saufen, foudern ein herrlicher Berein biederer Manner, bie fest entschloffen find, frei zu leben ober um zu fommen."

"Behrlofe mighandeln ift schandlich. Kein Throler wirb fich biefen Bormurf ju Schulben tommen laffen. Beifet bie Auftegungen berer zurudt, welche, weil fie felbft nichts zu verlieren haben, ben Beamten ober ben friedlichen Burger frech beunruhigen und baburch ben erften Saamen ausftrenen zur Uneinigfeit und Zwietracht, bie unfer Bersberben fein wurbe,"

"Ich habe bie Thaten ber Bater, unfere Freiheiten und Rechte, ich habe bie Geschichte bestheuern Baterlandes geschrieben. Ich will mir auch einen Blat in berselben verdienen!— Aber ohne Ordnung, ohne rubige Kassung, ohne Gehorsam gebeift nichts. Ich befeste euch rubig zu sein im Namen bes Kaisers, ber bie Berrather schon zu bestrafen wissen wire,

im Namen unfere innig geliebten Erzherzog 30. bann, im Namen Chafteler's, "bes Mittere ohne Furcht und Tabet" ber ofterreichifden Armee, — eures ruhmmurbigen Erretters. Den erften Ruheftorer behanble ich als Feind bes Baterlanbes. Alle Rrafte gehören zu feiner Bertheibigung."

Briren , am 13. April 1809.

Der Intenbant Gr. Majeftat bes Raifers und Ronigs Bofeph Freiherr v. hormahr.

Auch hier fehlte es nicht an Scenen, wo die menichlichen Geschiele ibr Recht felbft unter robem Meußern behaupteten. Manche spielten den Barbaren, um so besser belfen zu können. So saß eben die Gattin eines getödteten baierischen Offiziers mit ihrem Kinde auf dem Schoofe weinend im Zimmer, als ein wilder haufen hereindrang. Einer davon ader schaffte ihn hinaus; man ließ sie allein. Er kam bald wieder und sagte mit Wehmuth: "daß er nur ihr Kind retten könne, nicht fie selbst; sie moge es ihm geben." Man dente sich den Kampf einer Mutter; endlich riß er es ihr weg und versprach bald wieder zu kommen. Mit Bauerkleidern versehen, kehrte er in der Ihat nach kurzer Zeit zurück, vermummte die Unglückliche und brachte sie glücklich aus dem hause \*\*).

Ein junger Eproler brachte einen gefangenen frangbfifchen Offigier ins Birthohaus, wo die Ablieferung ber Gefangenen geschab, und als ber Offigier, welcher febr ichmach und er-

<sup>\*)</sup> Beobacht. aus bem Rriege 1809. Beimar tc. I. G. 45.

ichopft ichien, einige Loffel Suppe genoffen hatte, die ihm ein bafelft bestindiger Beamter auftragen ließ, bat er lettern, ber etwas frangossige frangon fieß, bat er lettern, ber etwas frangossige frankossige frangossige frangossige frankossige frankossige

Der Eproler aber wollte fie anfangs gar nicht nehmen. "Manicht, ich bob's ums Gelb thon?" fragte er.

Erft, ale ber Offigier bat, fie ale Erinnerungegeichen von ihm gu betrachten, bequemte er fich bagu:

"Dun, will's ibm gu Chren trogen!"\*)

Rubrend ift besondere folgender Bug. Gine wilde Rotte hatte einen baierischen Beamten umringt und war im Begriffe, ibn nieder zu floßen. Da warf sich ein throser Mabchen unter ben Saufen, umichlang ben jungen Mann, fiel ben Morbern zu Kußen und bat fur fein Leben, weil er ihr Brautigam fei. Die Bauern glaubten ihren Worten und ber Beamte war gerettet, ohne daß er seinen Engel je gesehn hatte.

Beffer gestaltete fich ber Bolfsjubel, als man an ber Frangistaner Sofftreche einen gut geschnigten faiferlichen Doppelabler fanb, ber hier bie gange baierische Serrschaft iber unbeachtet seine Stelle über Maximilian's Grabmale an einer Rapelle behalten hatte. Ihn sehen und herunternehmen war Eines. Mit ungeheurem Freudengeschrei trug man

11.

<sup>\*)</sup> A. a. D.

ibn burd bie Stragen ber Ctabt und beftete ibn enblich uber bem Ihurn - und Taris'iden Boftaute an. Muf einer Leiter fuchte nun jeber binauf ju fteigen , um bas Combol bes geliebten Raiferhaufes zu fuffen. Much ein filberlodiger Greis fam, und ale ibn bie Reibe bes Sinauffteigens getroffen batte, rief er, ben Abler umarment, gerubrt aus: "Gelt, bu Saggra Schwang, fein bir bod balt bie Webern wieber gemachien!" Und bie Thranen fturgten ibm uber bie bleichen Bangen berab! 3m Colone batte ein anberer Saufen bas Bilb bes Raifers Frang und bes Ergbergoge Johann gefunben. Mit ihnen jog er nicht minber burch bie gange Stabt gur entgegengefesten Triumphpforte bin , und befestigte fie ba und umgab fle mit geweihten brennenben Rergen, bag fie gleich Beiligenbilbern angebetet murben , bor welchen bie thorichte Menge im Staube balag. Und hatte fie fich wieber erhoben, bann rief einer bem anbern jauchgenb gut "Der Frangl ift boch balt ein Und'rer, ale ber Mar!" Beber, ber vorüberging, jog ben Gut. Satte einer bie Bilber nicht geachtet, und bies alfo unterlaffen, fo folug man ibm beufelben berunter und fdrie bagu: "Da, bu fafrifch Tant, tennft eppes unfern Sannes nit mehr und ben Frangl ? Da fchaut's ber!"

Enblich tam ber Abend bes far Tyrol unvergefilden 12. Aprils heran, wo an ber Gijad und am Inn folde Thaten geschehen waren, baß jebes Geer fie fich jum Ruhme anrechnen wurde. Bon Gefahren, von Anstrengungen, bann aber felbst von bem unnennbaren Jubel erschoft, fielen bie Sieger

theils in ben Quartieren, theils noch haufiger, wo fie lagen und finden, in Feldern, Gatten und Strafen, vom Schlafe überwältigt, hin. Sie bedurften einiger Ruhe, um Krafte zu einem neuen Kampfe zu sammeln, ber in anderer Att, aber noch glangender enden sollte. Bon Siegestraumen umgautelt fuhren unwermutget die Taufende aus dem Schlafe auf, als fruh bet der erflen Dammerung von allen Thurmen Innebruds die Sturmgloden lauteten und die Gloden der nahen Dorfer grell dazwischen einen.

"Die Frangofen und Baiern ruden mit ichredlicher Macht beran!" burchlief in allen Strafen bas Gefchrei.

Es waren die Aruppen vom Oberstlieutenant v. Wrebe und General Bisson, welche sich von Sterzingen aus endlich bis in die Rase von Innsbruck burchzeschlagen hatten, und nun endlich boch hier mit ihren Kameraden zusammenzutreffen, bei ihnen sicher nut frei Atheun zu holen wahnten. Was während ber Zeit, wo sie dem Aode in mannigsacher Gestalt trozten, in Innsbruck geschehen sei, abneten sie so wenig, daß ber baierische Leieutenant Margreiter in wollem Gallop heretniprengte, dem General v. Kintel die Nachricht zu überbringen, wie die Beschung von Briten vereint mit Bisson's französischer Rolonne kaum noch eine Stunde von der Stadt entsernt sei. Allein kaum war er durch die Ariumphysorte gejagt, als ihn eine thyroler Augel durchbohrte. Er stürzte vom Pserde, das wild, mit Blut bebeckt, durch die Straßen auf und ab rannte, und ward bewusssloß hinveggetragen.

Sier wurde es nun lebenbig, in anberer Art, wie am geftrigen Tage, aber nicht minber. Die Taufenbe rufteten fich jum Angriffe, wie gur Bertbeibigung. Der letteren megen verrammelte man bie Strafen und Thore mit Bagen, gaffern und Balfen. Die Baustburen verriegelte man, Baffer und Bech marb flebenb bereit gehalten, es aus ben Genftern auf bie Feinbe ju giegen. Die Befangenen bes geftrigen Tages, welche fcon von Befreiung traumten, murben enger eingesperrt, icharfer bewacht und mit bem augenblidlichen Tobe bebrobt. wenn fie einen Berfuch zu entfommen magten. Es mar 5 11br bes Morgens, ale bie erften feindlichen Borpoften auf bem Berge Ifel ericbienen. Enticheibenber rudte ber Mugenblid beran, ber alle gestrigen Thaten bestegeln ober vernichten und gur Quelle unenblicher Rache machen follte. Auf ber Saupt= made lag noch ber fdmer vermunbete Dberft v. Dittfurt ; feine ber vier Bunben mar unmittelbar tobtlich gemefen, mobl aber hatten fie ein ichredliches Fieber erzeugt, bag er wie rafenb fluchte, tobte und ben Wartern, bie feiner buteten, genug gu ichaffen machte. Dur felten folgte ber ichredlichen Aufregung ein Mugenblid ber Rube, bes ftillen Ginbrutens ober bes lichten Bewußtseins. In einem folden fragte er matt bie Umftebenben: "Wer benn im Rampfe Tage vorher bie Bauern angeführt babe ? "

"Niemanb!" mar bie Antwort. " Sie haben AIIe nach eigenem Ermeffen fur Gott, Kaifer und Baterland gehandelt

und nach besten Rraften gestritten, Giner fur alle und alle fur Ginen!"

Der lichte Augenblid war weg; bie alten Phantaffen tehrten wieber. "Richt boch!" rief er. "Ich habe oft genug ben Anführer gesehen, wie er an mir vorbei-spreugte; er saß auf einem weißen Pferbe!"

Ein glaubiges throler Gemuth mußte hierin etwas ganz anberes erbliden. Es mußte biefer vermeinte im Fieber trau m gesehene Anführer ber heilige Jatob, ber Schuspatron ber Stadt Innsbrud gewesen sein, ber hier Wunder gethan hatte, wie einst in Spanien, wo man ihn eben beshalb zu St. Compostella heute noch — anbetet. Bon Mund zu Mund wanderte, was der Oberst gesabelt hatte, als ein Wirafel burch alle Gassen hinaus zu ben Landleuten, welche bereits vor der Triumphpsorte voll Erwartung laueruh flamben, was die Keinbe beginnen wurden. Die Mahr war ihnen ein siederes Unterpfand bes neuen Sieges. Mit ihnen tampfte also der Beilige Jasob!

Die Glode verkindete die fechste Morgenftunde und die Beinde ftellten fich auf bem Raum in Schlachtorbnung, welcher zwifchen ber Abtel Biltau, bem Dorfe gleiches Namens und ber schmaragbenen, in einem lieblichen Bafferfall herabsau-fenden Sill fich ausbreitet. Die Baiern bildeten den Inten, die Frangofen ben rechten Klügel; jene hatten ben Inn, diefe bie Stabt vor fich, und waren nicht im Stande, fich schnell

gegenseitig zu unterftugen. Schon aber hatten viele hundert tyroler Schützen bie Sobien bes bicht bewaldeten Berges Isel genommen, zu benen fie unbemerft auf Nebenwegen gelangt waren, und so auch jeden Rudweg nach Suben bin verlegt, von wo ihnen ohnebied Waffenbrüder aus bem Oberinnthale und von ber Eisad ber in Menge bie hand reichten.

## III.

## Die Rapitulation v. Wiltau.

Tage vorher um bie Beit, wo ber manuliche, unerschutterliche Dberft von Dittfurt bie lette Bunbe erhielt, mar auch, wie gefagt, ber Dajor von Teimer mit einem Saufen Landleute von Birl in bie Stabt gebrungen, und hatte gwar nichts zur Enticheibung bes Rampfes beigetragen, aber boch nun Gelegenheit erhalten, burch Redheit und Beiftesgegenmart einen Sieg zu erringen , ber feinen Tropfen Blut toftete. ibm aber fpater Rang und Ginfunfte ichaffte. 2018 er fich beimlich zu hofer nach bem Sanbe begab, fuhrte er feine Uniform bei fich. Gein Erftes mar baber jest, fich eine folche bon einem beufionirten ofterreichischen Iageroberften gu leiben, bie ibm, bei ber Berichiebenheit ihres Rorperbaues, fonberbar genug ftanb. Go angethan eilte er ine Quartier bee Generals von Rintel, ber icon Tage vorber fich lieber obne Rampf mit feinem Regimente ergeben batte, wenn nicht ber wilbe Dberft von Dittfurt eutgegen trat. Jest, nach allen biefen Scenen, batte er ben Ropf gauglich verloren, fo fern man

ein Ding, bas man nie befeffen bat, verlieren fann, wie Bormayr boshaft fich ausbrudt. Dagegen behaupteten bie bamaligen Blatter entgegengefester Farbe, bag er niebr ale einmal in feiner Gefangenicaft nabe baran mar, ericoffen gu werben, und einer ber rafenben Bauern einen tobtlichen Streich gegen ibn geführt habe, ben nur ein Befferbentenber von ibm 3ft bies begrundet - und Unwahrscheinliches liegt, bie Situation und bie Meniden in Betracht gezogen. nicht barin - fo barf man fich auch nicht wundern, bag ber obnebies giemlich bejahrte Rrieger in bie ihm gelegte Falle Teimer erzwang namlich von ibm, inbem er nichts weniger ,, als fauberlich babei verfuhr," wie Bormagr felbft geftebt, ein offenes Schreiben an ben Befeblebaber ber feinb= lichen Truppen, worin letterer aufgeforbert wurde, Jemanben in bie Stadt zu fdiden und fich von ber Lage ber Dinge gu unterrichten, um felbft überzeugt zu werben, bag an Rettung fur fie burch Baffengewalt nicht zu benten fei.

Satte ihn halbe Tobesangst bazu genothigt, so weiß man boch kaum wie man es nennen soll, baß ber Oberftlieutenant v. Wrebe nehft einem franzhsstifden Stabsoffizier gleich nach obenein sehr unregelmäßigem Empfang, ohne alle Gewährleistung ihrer Sicherheit, sich in die Stadt hinein begaben, wo man sie sogleich sich Gefangene ertlätte. Daß die Art, wie Teimer den Brief mit der Pistole auf der Bruft -dem alten Kinkel abtrohte, und biese zwei Männer in seine Sande bekam, nicht nobel gewesen sei, wird wohl Jeder zugeben, aber der

Bwed war erreicht; die Baiern hatten ihren Befehlshaber verforen. General Bisson scheint, gleich ihnen, ansangs und durch von den Tyrolern begonnene Thatlichseiten die Kalle, in welche die Abgesandten gerathen waren, erfannt zu haben. Allein der hier und da sich anheinnende Kanups war eben so ungünstig, als der Bericht, welchen die endlich zurückgesonmenen Begleiter der Gefangenen von der Lage der Dinge abstatteten; sie konnten die Menge, die Buth des Kandvolkes nicht groß genug schibern, und das Feuer der Schügen von den Schen herab traf zugleich sicher seine zahlreichen Opfer. Schon waren einige hundert Baiern und Tranzosen davon erlegt worden, ohne daß man es mit Nachbruck erwiedern konnte.

Endlich begab sich Teimer selbst mit mehreren Bauernfommandanten und Offizieren des Innsbruder Butgermilitäts
nach dem Kampfplate hinaus, und sand im Dorse Wiltau alle
Stadsossigiere der Gegner, mit welchen er eine Unterhandlung anknupste, die auf Niederlegung der Wassen und Gefangenschaft basit war. Der franzbsische General kam außer
sich die i solchem Antrage. Er machte Borstellungen aller Art,
und verlangte nichts als freien Durchzug seiner Arupben zur
großen Armee in Deutschland gegen baare Bezahlung aller Bedurfnisse; er war bereit, selbst die Klintensteine abzuschrauben,
und, als dieses Auerbieten nicht angenommen wurde, suche er
die Erlaubnis, selbst nur auf Wagen die Bassen nichthen zu
dutsen, zu erlangen. Aber Teimer wurde um so harinacktiger,
je kleinlauter jener sich zeigte, und ein zuschliss neutrösstete

Beuer der Schüßen, das in dem Augenblide wie verabredet erfolgte, als er eben kalt mit der Bemerkung sich entsernt hatte, daß es ihm leid thue, alle Baiern umd Franzosen der Boltswuth preisseben zu mussen, entschied die Berhandlung. Der General Bisson winste und rief den noch von fern siehenden Wajor, der sich aber um so länger Zeit nahm, zu kommen, je mehr der Branzose die hände zusammenschlug, und vor Scham und Angst vergehen wollte. Zebe Augel, welche aufs Neue in die Reissen der Truppen schung, nahm noch einen kleinen Theil der Haltung hinveg, welche eiwa vorhanden war. Zeht war Teinner da und verlas die schumpslichen Runkte:

- 1) Nieberlegung ber Baffen ,
- 2) Kriegsgefangenschaft und Auslieferung an bas 8. R. A. difterreichische Armeekorps,
- 3) Entlaffung aller throler Lanbleute, bie fich gefangen in ben Sanben ber Baiern und Frangofen befanben.

Für alle biese Schmach wurden nur ben Dfifgieren ihr Gerad, bie Pserbe und bas Seitengewehr gelassen. Früh Morgens halb 9 Uhr ward bie Atte unterzeichnet. Die Att, wie sich ver General Bisson hierbei benahm, ninmt bie größte Theilnahme in Anspruch. Er wüthete in seinen grauen Gaaren, und weinte über ben letzen Tag seiner Chre, seines Kriegerruhms, ber Entgeltung, bie ber zornige Kaiser an ihm uchmen werbe. Minder bedenflich waren bie übrigen frangdisson Dfifgiere; sie konnten es kaum erwarten, die Kapitulaction zu unterzeichnen, und zwei hatten in ber That vor bem

Beneral ihren Namen gefdrieben. Gin weißes Tuch vom Major Teimer in bie Lufte gefdwentt, gab ben Throlern bas Reichen gur Ginftellung bes Schiegens, bagegen begann nun ein um fo wilberer Bolferaufch, ber ben Gingug in bie Ctabt begleitete. Die Gefangenen wurben entwaffnet; von ben balb tollen Bauern in ber Mitte aufgenommen, ging es nach bem Thore ju, bas feithem mit boppeltem und mabrem Rechte bas Triumphthor beißt, nachbem es bis babin nur uneigentlich biefen Namen geführt hatte. Blumen, Buirlanden, Fabnen. Tucher, alles war aufgeboten worben, baffelbe gu fdmuden. Das Mufitforps ber eben gefangenen Baiern war gezwungen worben, an ber Spige bie unverschulbete Schmach ihrer Lanbeleute und ber Frangofen, wie bie unglaubliche Frucht bes Gieges folder fcblichten Landleute gu verfunben. Teimer fuhr mit ftolgem Gelbitbewußtfein in einem offenen Bagen, neben ibm ber bor Scham und Schmerz vergebenbe General Biffon. Die gange Bevolferung ber Ctabt fcblog fich ben Taufenben bot Bauern an, welche nun bas Spiel bes vorigen Tages mit neuer wilber Freude und ohne alle Furcht, nochmals geftort zu werben, beginnen founten. Es galt fest einem Scheibenichte fen. Der baierifche & o we an ber faiferlichen Burg vina zu bod, um mit bem ofterreidifchen 21 bler leicht ver= taufdit werben gu tonnen und ber Bolfehag mar gu groß, ibn bier noch bulben zu wollen. Co feste man Breife fur bie ein= gelnen Stude aus, welche von ben Schuten berabgebolt murben. Co oft ein folches getroffen mar, tonte bas Jauchen

bes Bolles und ber Klang ber friegerifden baierifden Inftrumente. Ber bie Krone bes Lowen burchbohrte, erhielt ben hochften Preis. In ber gangen Stadt arbeiteten bie Maler und Tunder, bie baierifden Bappen zu überftreichen.

So mar bas große Wert gelungen; brei Tage maren baju vonnothen gemefen, ber 11. bis 14. April, und Alles mar bom Bolfe ausgegangen; bie ofterreichifchen Truppen hatten fich nur , wie unfere Ergablung barthat , einmal , faum eine Banbvoll, gegeigt! Die fleine Chene von Biltau brudte burch bie bier gefchloffene Rapitulation bem wichtigen Aufftanbe bas Siegel ber Bollenbung auf, und erwarb bem Major v. Teimer, melder fie von unverschamtem Glud, von alles magenber Dreiftigfeit begunftigt abichloß, Orben, Titel und Reichthumer. Die boch fich ber Berluft ber Baiern und Frangofen in biefen Tagen belief, ift nicht genau zu ermitteln, ba ihn bie Sieger uber Gebuhr vergroßerten, Die Berichte ber Baiern, Die Bulletine Navoleone nach Moglichkeit verfleinerten. Nach glaubmurbigen Ungaben ichast ibn Bartholby \*) auf 9000 Mann, mobei 2 Generale, 10 Stabeoffiziere, 100 Dffiziere unb 1000 Mann Reiterei. Außerbem fielen noch ben Siegern 6 Ranonen , 2 Saubigen und zwei Fahnen in bie Ganbe; bie Banber ber einen, von ber Gemablin bes Bicetonige geftidt, fchidte ber &. DR. &. v. Chafteler mit einem galanten Schreiben an biefelbe gurud. Der Bolfejubel im gangen Lanbe uber biefe

<sup>\*)</sup> A. a. D. S. 86.

Ereigniffe fprach fich allgemein in einem Spottliebe aus, bas auf allen Bergen zu Enbe Aprile tonte:

D weh! o weh! Die bairifce Urme It von Bauern tobigeschiagen, und mit Inde'i ine Grad getragen; Der General, der feige Kinkel, Sit arreitrt im findern Winkel; Dittfurt, voller Graufamkeit, hat feinen Stur; sich febst bereit't, Wrebens Muth ist untergegangen, Mas nicht tob! ift, ift gesangen. Der nicht so bedient will fein, Der geh' nicht in's Tyvol sinein.

D fürsten, lernt aus biesem Grabe, Bas Stavenbruck für Folgen habe! Ihr habt ja schon vor hundert Jahren Ein gleiches Schickal hier erfahren! \*)

Die bsterreichischen Besehlshaber konnten aber nicht unhin, auf die Bauern flotz herab zu sehen, welche ohne Narabeschritt und Samaschen und Korporasstock solche Thaten gethan hatten, was bann die Throser wieder zu bem Epiaramm veransafte:

> Ihr fagt: es feie nichts als Glud, Bu fiegen ohne Zaktik; Doch beffer, ohne Zaktik fiegen, Als mit berfelben unterliegen!

\*) Anspielung auf ben Krieg 1703. C. Bb. I. C. 64 ff.

Ein Fall, ber bei dem Ritter ohne Furcht und Tabel, wie ihn hormahr bezeichnet hatte, nur gar zu balb eintreten follte.

Am 15. April rudte berfelbe an der Spige seiner Truppen, ober wenigstens eines Theiles berfelben, ein, und es war gut, daß er nicht eher kam, um so die Chre bes Sieges dem Bolte ganz unwerkummert zu lassen, das bessenstendete ihn lauter bewillkommte, als es dazu eigentlich Ursache batte.

## IV.

### Das fübliche Enrol.

Wer mobl gunachft gerechte Unfprüche gehabt batte, in Innebrud triumphirent einzugieben, mar ohne Zweifel ber Canbwirth Undreas Gofer, benn ohne feinen rafden Bug uber ben Jauffen nach Stergingen und ben Gieg über bas Bataillon Barenflau hatte Brebe und Biffon nicht allein Berftartung, fonbern auch ben Weg nach Innebrud gang offen gefunden. In ber That mar ber Cobn ber Berge auch feineswege fo gefühllos, bag er ohne Beiteres auf folche Ehre vergichtet gehabt hatte. Im Gegentheil hatte er fcon am 13. April, wo fich ber Bang ber Dinge vorausfeben ließ, an Sormabr gefdrieben, bag fie mit einanber nach Junobrud wollten. Gein Bauptquartier war bamale auf bem Brenner. Allein Sormabr, ber bas Teuer in Mittel = und Norbthrol in voller Macht lo= bern fab, hatte nichts Angelegentlicheres im Ginne, ale es auch im fublichen geborig zu beleben und bagu ichien ihm Sofer ein bochft taugliches Bertzeug. Mit Recht fonnte er fich barauf etwas ju gute thun, bag er in fich felbft bas beilige und felige

Befühl befampfe, in feine Baterftabt einzugieben und Chafteler allein babin geben laffe, und um fo meniger burfte Bofer es nun ubel beuten, wenn auch ihm vorgehalten murbe, bağ es wichtigere Dinge zu thun gebe. Es fcbien noch bie Moglichfeit ba gu fein, ben General Lemoine einzuholen, ber fich vom General Biffon getrennt hatte, um nach Guben au retiriren , wo bei Trient bas Rorps von Baraquan b'billiere ftanb. Genug, es gab bier fo Manches ju hoffen und Bofer mar viel zu gutmuthig, um folden Borftellungen etwas entgegen zu feten. Er vergichtete auf bie Chre bes Triumphs in Innebrud, um fich vielmehr nach Meran zu begeben, inbem Gormahr am 14. April zu Bogen angelangt mar, um eine Menge Dragnifatione= und Regttionemagregeln zu unternehmen, welche jum Theil von ber Rlugheit geboten maren, jum Theil aber einen febr gehaffigen Charafter trugen. Um 17. April mar in ber Gegend von Meran bas gablreiche Aufgebot von Meran, Allgund, Caftelbello, Schlog Throl u. f. f. aufgeftellt, um gemuftert zu merben. Auch hofer mar mit feinen Getreuen bagu eingelaben. Sormagr, auf einem prachtigen Roffe bie Reiben burdpafffrenb. begleitet von mehreren boben Geiftlichen und ofterreichischen Stabboffigieren, fab ben Sandwirth faum bon fern, ale er ee mit freudigem Ausruf verfunbete , bag bie Baffebrer famen. Der Empfang von beiben Seiten muß in ber That feierlich gewesen fein. Giner ber Unfuhrer fturgte, ale er Bor= mahr und bie Defterreicher fab, vor Freude bewußtlos gu Boben und hatte ben Berftanb verloren, ben er erft burch einen Aberlaß wieder erhielt. Seit bem Abschiebe in Wien hatten Hormahr und ber Sandwirth sich nicht gesehen. Alles aber war, wie von einem Uhrwerke, glüdlich ausgesührt worden, was sie verabredet hatten. Man zog jezt nach der Stadt Meran, ein seiteliches Hochamt zu halten, hierauf aber ins alte Wergschloß Tyrol, damit der Sache ihr Necht geschehe, denn hier ward das Besserzeisungsvatent des Erzherzogs Johann, datiet won Wien 13. April, vorgelesen, wodurch namentlich "die alte Bersssung in allen ihren Zweigen," mit einigen Ausnahmen jedoch, wieder einzessichtet wurde. Es mußte den Geist des Bolts gewaltig anregen, daß hormahr und der Sandwirch mit schwieder beses Annyfes das alte Schloß an einen Bauer verkauft und alles, was datin nicht wand», band», nietzund nagelseit gewesen vor, verschlendert worden sei.

Unmittelbar nachher wurde von Bogen aus ber Aufftand Sabetwols in militarifder hinfot fo gut als möglich organifit, um ber franzofisch - Italienischen Armee Kurcht für ihre Klante und ihren Ridden einzustößen, indem fich der Strom der Volksmasse nach Trient wälzen sollte. Allein die übereinstimmenden Bewegungen, welche der deutsche Ehroler bei jeder Gelegenheit zeigte, das Feuer, welches ihn bestelte, konnte man vom ersten bis zum letzen Augenblicke diese Kampfes nach Siden hinab nicht bemerken. Unterm 29. September 1809 berichtete Hormahr an den Armeeminister Grasen v. Bichy:

II.

"In dem Tribentinischen, bei weitem bem großern Theil bes sichlichen Tyrols, war man im Gangen weber baierisch noch ofterreichisch, noch italienisch — sonbern bischöflich. — Sobe biefer Partheien aber gahlte Anhanger und hatte Ramificationen im gangen sublichen Tyrol, bie überall in bemfelben Gewande erschienen."

"Die Baiern-mit fedem Troge, bie Italiener, bie mit jenen gegen uns gemeinschaftliche Sache machten, mit Gefchmeibigfeit und beimlichen Machinationen, bie Desterreicher und bischbflich Gesinnten als fraftlofe Juschauer."

" Mur ber reigenb gludliche Unfang bes Felbzuges und insbesonbere ber gludliche Debut ber Deutsch-Throler gab anfange mohl auch ben welfch styrolifden Gebirgebewohnern eine Art von eleftrifdem Schlage, ber aber bei weitem nicht biureichte, fle gur felbftftanbigen Bertheibigung ber guten Sache zu erheben. Sie blieben immer nur ans Militair angelebnt, und batten ohne biefen Stubpuntt fur fich felbft ober im offenen Welbe wie ber beutiche Bauer nie bas Minbefte unternommen. - In ber Folge erfaltete auch biefer anfangliche, in ben letten April - und erften Maitagen wenigstens burch Bereitwilligfeit ausgezeichnete Gifer, nicht ohne bobliche Ginwirfung ber wibrig gefinnten Bartheien. Roverebo gablt groß= tentheile gutgefinnte, aber auf feine fraftige Art mitwirfenbe Burger. 3hr Patriotismus beidrantte fich auf Declamatio= nen und Pasquille. 218 bie burch Formirung ber Compagnies liften icon allgemein eingeleitete Dilig - Ordnung ernftlich betrieben wurde, erschien auch von Roverebo, Ma, Conbino, Borgo di Bal Sugana, sowie von einigen an Trient grengenben Bezirten, eine schriftliche und mandliche Gegenvorstellung, die sich eigentlich blos barauf grundete, daß ber größte Theil der Bewohner sich von Jugend auf mit den gur Seiben = Crgeugung gehörigen Arbeiten beschäftigt, baber ben Gebrauch der Wassen nicht ersernt habe, umd zu einer rusigen Lebensart gewöhnt, die militärischen Stradagen nicht aushalten könne."

"Um ben Garba-See und in Judicarien hatten sich einige freiwillige Compagnien gefildet, die aber größtentheils aus italienischen Desertenres, gestückteten Conscribirten und andern herrn- und arbeitstosen Wenschen bestauben, die hauptschlich darauf ausgingen, ihre leeren Sache in den angrengenden italienischen Drischaften zu füllen, im Lande selbst aber Requisitionen an Geld und Ledensmitteln eingutreiben und Erreste aller Art zu begeben, so zwar, daß se als eine unbandige Rotte ausgelöst werben mußten. Unter den Anschrern war ber aus frühern Bertheibigungs Gooden bekannte Dal Ponte (letzisch Angelds Scinnehmer in Judicarien) der vorzäglichste an militärischen Cinschren und Bravour, aber nach seinem eigenen Geständnisse eben so wenig im Stande, jene Bande im Jaume zu halten."

"Der Sulzberg und Nonsberg (Val di Sol e di Non), burch Engpaffe von allen Seiten umgeben, und burch eine fteile Belsenwand von ber Chausse abgeriffen, flogte baburch seinen Bewohnern eine großere Zuversicht ein. Auch besethen bie Compagnien bie nothigen Puntte, um Rusca ben Ridgug burchs Erfcitsal abzuschneiben. — Aber trot ber Bemishungen mehrerer Guigesinnten, gelang es einigen bistigen revolutionalren Köpfen, burch Prebigten von ganzlicher Befreiung won Abgalen und Gesellschieftet bas Bolf aufznwiegeln."

"So bilbete sich eine vollige Anarchie, bie sich um so mehr consolibitre, als ber ohnehin burch bie übermächtigen serschaftlichen Nechte hart bedrückte Bauer sich baburch nicht nur von Steuern und Abgaben loszählte, sondern anch die MarschGonenrenz und die Acturalien - Lieferung bes Bedarses an Bieh, Konner, Kutterung u. f. w. fur das von Verwstegung entbibsie dierreichische Corns zu leisten weigerte, wodurch nur besto größere Last auf die an der Chansee liegenden Ortschaften, namentlich auf Lavis siel, wohln der Nond und Leberres bungskinste wusten biese Unruchestifter den redlichen und Ueberres bungskinste wusten biese Unruchestifter den redlichen und nichts
Arges ahnenden Sandwirch zu bewegen, ihre Antorität zu bes
flätigen, wodurch das Uebel so sest wurzelte, daß ihm bei
Amovirung bieser Männer selbst nicht mehr abzuschessen war."

"Das Sugana = Thal (Vallis Euganea), besonders die Berggegenden von Castellatio, Ivano und Tesino haben mit Ausaahme von Levico und Borgo, in welchem letzern Orte Rusca ein panisches Schrecken bei seinem Durchzuge verbreitet hate, eine sehr patriotische Stimmung gezeigt. — Nachdem sie ben Ginfall einer seinblichen, aus Genedarmen, Stirren, Zuchthäussern und Naubgesindel bestehenden Gorde, die Grigno

plunberten und beffen Bewohner ermorbeten, ohne militairifche hulfe gurudgewiesen hatten, hielten fie beständig mehrere Compagnien auf ben Beinen, um ferneren Angriffen ber Art zu begegnen."

"Gang besonders aber geichnete fich der an das Gebiet von Bellium stogende Grengbegirf Primor aus. — Baft die gange Mannschaft stand mehrere Wochen lang unter den Waffen. Auch sie schuselt, eine fichtigen, wie die vom Sugana Thale, seinbliche Gaufen in eine schimpsliche Blucht, und bis auf die Weiber glichte alles von militairischem Sinne und Begeisterung. Dieselben Gestwennungen lassen sich von Beime, das am früheften die Insurection Geganu, vom armen Flecken Salurn, von Reumarkt und von bem mit Trient in Opposition stehenden Lavis anrühmen."

"Co fehr indeffen der welfchetyrolifche Landesvertheibiger fich in einzelnen ober zusammenhangenden Bartheien ausgezeichnet hat, so bleibt boch die Ghre ber sublichen Desenfton beinahe ausschließlich bem beutschen Bauer ber von bem oberen Bintischgaue, von Baseyr, vom Gisaf-Thale bis an die außerfte mittagige Grenze seinen an Korper und Geifte weichlicheren Bruder reblich zu Gulfe eilte, und fur bessen Geerd wie fur seinen eigenen tampfte."

So wurde also auch ber allernachfte Zwedt: Lemoine's Ro-Ionne von Trient abzuschneiben, nicht erreicht. Chafteler hatte ihm auf ber Stelle, wo er nach Briren einrudte, ein Rorps nachsenden muffen, bem Landsturme hier einen tuchtigen Auf-

fdwung zu geben; allein bies gefcah nicht, und als unn nach jener großen Minfterung unter ben Manern bes Schloffes von Tyrol ber 3ng felbft angetreten murbe, mar ber Frangofe burch fdmellen Marich und angeblich burch Begunftigung bes icon genannten Banfier Graf, welcher bas Burgermilitar in Bogen felbit gegen bie Lanbleute Fronte machen ließ und biefen Pulver und Blei verfagte, gludlich gum Sauptforps getommen. General Tenner gelangte mit einigen Bataillonen nach Bogen am 16. April und jog bann nach Lavis, wo er aber mit Dibe ben Frangofen entging, bie von Trient aus ein Streifforps gegen ibn abgeschicht batten. Um 18. April langte and hofer in biefer Sauptftabt bes Lanbes an und murbe mehr wie ein Gurft, ale ein Landmann empfangen, benn Gormabr ging ihm mit gablreicher Begleitung bis nach ber Abtel Gries entgegen, weil "er nie etwas von feinen Unftalten erwartete, aber feinen Bart, fein religios-muftifches Wefen febr erwunfct fanb," wie er fich felbit ausbrudte. In ben folgenben Tagen fam and noch anberes ofterreichifdes Militar unter bem Dberft= lieutenant Leiningen, ber bas Bataillon Sobenlobe, Bartenftein und einige Jagertompagnien fommanbirte. Alle biefe Truppen, regulare, wie Lanbleute, brangen nun bis nach Trient bor, ohne aber ber großen Uebermacht bes Feinbes bier es entreifen gu tonnen. Erft am 22. gelang es, weil ba Chafteler felbft von Innobrnd ber, wo feine Mannschaft mehr nothig war, auf vieles Bureben angefommen mar, Baraguah b'bil= liers aber fich felbft berandgezogen hatte, ben in Italien hart

bebrangten Bicetonig Eugen zu verftarten, welcher eben bie Schlacht von Sacile verloren hatte.

Es ichien, nach berfelben, Gubtbrol in militarifder Binficht fait noch bebeutenber zu werben, als bas norbliche, benn Gofer wollte am rechten Etichufer und am Garbafee binab alles in Allarm bringen und in ber That fo bem Feinde bie Rudfjugs= linie burchichneiben, wie er es bei Stergingen gethan batte. Dagegen jog es Chafteler por, bem Weind nun auf ber Werfe nachzufolgen und griff ihn an ber Gpite feiner regularen Truppen, einiger Bataillone Rarntbner Landwehr und bes Lanbiturme bei Bolano an ber Gtich (nabe bei Roverebo) an, war aber viel fcmacher ale Baraquan b'hilliere, ber beehalb auch , fatt ben Rudzug fortgufeben , lebhaften Biberftanb leis ftete und ben Defterreichern einen Berluft von 600, nach anbern (nicht etwa frangbfifden) Angaben gar 1000 Mann beibrachte. Sier und bei Lavis hatte fich ber Bolfefrieg nicht fo glangend gezeigt, wie am Inn und an ber Gifad vom 11. bis 14. April. Der Lanbfturm namentlid mar nicht gu feiner pollen Thatiafeit gefommen. Er fonnte nicht in Dane wirfen. und mußte fich begnugen, in einzelnen Theilen ben ihn befee-Ienten guten Willen zu bewähren. Go trugen bie ftarten Baffebrer Manner felbft auf ihren Schultern Ranonen auf bie Berafvigen, um ben Seind in bie Flante gu faffen, ber enb= lich Bolano und Roverebo ranmte. Die Defterreicher ftreiften von bier aus immer mehr nach Guben binab, und ebe noch ber April zu Enbe mar, fonnte fich Niemand von Baiern ober

Franzosen rühmen, auch nur noch einen Fuß breit Landes in Tyrol zu bestißen; schon aber schiene es der Puntt zu sein, von wo aus eine surchtbare Insurettion sich nördlich und substitute werzweigen sollte. Nach Westen hin hatten die Landleute in Borarlberg zu den Wassen gegriffen und sich an die Brüder in Tyrol angeschlossen; das Bolk in den Salzburger Bergen regte sich nicht minder, und nach Siden hin erhob sich bereits das Bestillen. Es sehlte, allen diesen Bewegungen den Stennel der Zauer zu geben, nichts, als ein tüchtiger militärischer Kern, oder aber ein Gang der Tinge außerstalb des Landes in einer Art, daß dieses nicht won seindlicher Uebermacht auf sich allein anzewiesen zu bleiben fürchten durste. Aprol war, mit einem Worte, frei, b. h. wieder unter den Fittig des alten Doppelsablers gekommen. Die sichholke Worgenröthe war für dasselber, schonnen.

Traut nicht allzuseft! Der hoffnung Schonftes Morgenroth ift oft nur Wetterleuchten aus ber Ferne! Organifation von Throld Streitern. — Kaifer Franz I. und die Anroler.

Die Ruhe vor bem äußeren Feinde schien sehr willfommen zu sein, alle Kräste, welche bas Land zum Angriss oder Wieberstande barbot, gehörig aufzubieten und zu ordnen. Alls Chastler in Innsbrud eingerückt war, arbeitete er auch gleich, nachdem der Jubel endlich der ruhigern Bestunung Raum gewahrte, barauf hin, die ungeregelten Sausen zu ordnen, dieselschen zu bewahren, Wolh- und Lärmzeichen genauer zu bestimmen, etwas Reiteret aus den Tyrolern selbst zu bilden, wozu die den Balern abgenommenen Pferbe trefilich taugten \*), und die von Balern abgenommenen Pferbe trefilich taugten \*), und die von

\*) Mer bie Tyrofer eigneten fich nur nicht bagu. Als einst funfgen jo beritten gemachte Tyrofer auf Borboften fanden, ruftle bas baietifche Chevaurtegerreginent gegen fie an, den welchem ihre Perebe flammten. Aaum he'rten bieje ben ihnen vohlbefannten Trompetenflang, als sie auch in geitreftem Galopve bahin fprangen und fich anressten indem ihre gitternben Reiter sich am Sattelsnopfe mubsam erhalten hatten und nun gefangen waren.

benfelben eroberten Ranonen nach ber Feftung Rufftein gu fenben, welche wenigftens lebhaft blofirt werben follte.

Bon gleichem Beifte befeelt, erließ ber Erghergog Johann am 13. April aus feinem Sauptquartiere in Ubine ein langes. auch bas Tproler Bertbeibigungewefen umfaffenbes Organis fationspatent, aus wohl XVIII Baragraphen bestebend, in welchem ben Throlern besonders bie Errichtung einer Land= mehr und von vier Jagerbataillonen empfohlen marb. Die erftere rubmte er ale eine Bolfebemaffnung, welche fur Lanbbau und Gewerbe am unschablichften, fur ben Ginzelnen aber am ichonenbiten fei. Dan miffe fie in Throl als bas bem neuen Rriegefpfteme angepaßte Lanblibell von 1511 Es follte bemnach, wie Chafteler nun am 18. betrachten. April befahl, ber gange Lanbfturm in Lanbwehrba = taillone, zu feche Rompaguien jebes, verwandelt werben, jebe Rompagnie 150 - 180 Mann haben und mit jebem Bataillone eine Schukenkompagnie von 120-160 Mann verbunben merben. Ber nicht eine Flinte ober Buchfe befag, follte fich boch ein Babonnett ober eine 10-12 Tuf lange Bife verichaffen. Lettere empfahl er oben mit einem Safen zu verfeben, um bas Bewehr auflegen gu tonnen, unten aber follten fie eine Gpipe haben, um leichter bie Berge zu erflettern. Beffer noch flang es, baf er in brei Orten, in Inusbrud, Betersberg und Laubed, Bulverbepote ju errichten verfprach, benn es blieb bei bem Berfprechen, wie benn in Folge ber Begebenheiten inner = halb Throl von alle bem, was fo angeordnet warb, nichts gefcab, ale was ben Throlern felbft gut buntte ober vom Ausgenblide geboten wurde.

Natúrlid waren bie unglaublichen Erfolge bes Aufstanbes in den Tagen vom 10. April an mit Windeseile ins falferliche Hoflager gemeldet worden, und Franz I., eben so überrascht als gerührt, erließ nun deshalb ein Sandbillet:

"Meine lieben und getreuen Throler !

"Unter ben Opfern, welche bie widrigen Ereigniffe im Jahr 1805 mir abgenothigt haben, war, wie ich es lant verkündigt habe, und ihr es ohnehin icon wift, jenes, mich von euch zu treunen, meinem Gerzen bas empfindlichte, benn stells habe ich an euch gute, biedere, meinem Gaufe innigst ergebene Kinder — so wie ihr an mir einen euch liebenden und euer Wohl wuftsteben Auter erkannt.

"Durch beu Drang ber Umstände zu der Trennung bemußigt, war ich noch in dem letten Augenblide bedacht, euch einen Beweis meiner Zuneigung und Hirforge badurch zu geben, daß ich die Aufrechthaltung eurer Berfassung zu einem wesentlichen Bedingnisse der Abtreunung machte, und es verursachte mir ein schwerzliches Gefühl, euch durch offenbarg Berletzungen bieses seierlich zugesicherten Bedingnisses, auch noch der Bortheile, die ich euch dadurch zuwenden wollte, beraubt zu sehen. Allein bei meinem entscheibenden hange, den mir von der Borslich anwertrauten Bölfern so lange als moglich die Segnungen des Friedens zu erhalten, konnte ich damals über euer Schieffal nur in meinem Innern krauern.

"Neuerdings in die Nothwendigkeit gefest, bas Schwert zu ergreisen, war es mein erster Gebante, die Kriegsoperationen so einzuleiten, baß ich wieder euer Bater, ihr meine Kinder wurdet. Eine Urmee war zu eurer Befreiung in Bewegunggesiet, aber ihe sie noch unsere gemeinschaftlichen Veinde erreichen sonnte, um ben entschebenden Schlag auszusühren, habt ihr, tapkere Manner, est gethan, und mir sowie der ganzen Welt dadurch ben fraftigiten Beweis gezeben, was ihr zu unternehmen bereit seid, um wieder ein Theil jener Monarchie zu werben, in welcher ihr Jahrhunderte hindurch vergnügt und glüsstlich varet.

"Ich bin burchbrungen von euren Anftrengungen, ich tenne euern Werth. Gern komme ich also euern Munichen entgegen, euch stets unter die besten getreuesten Bewohner des dikerreichischen Staates zu zählen. Alles anzuwenden, damit euch das harte Loos, meinem Gerzen entriffen zu werden, nie wieder treffe, wird mein sorgfältiges Bestreben sein. Millionen, die lauge eure Brüder waren, und sich freuen werben, es nun wieder zu sein, druden das Siegel auf diese Bestreben.

"Ich gable auf einch, ihr konnt auf mich gablen, und mit gottlichem Beiftanbe foll Desterreich und Aprol immer so vereinigt bleiben, wie sie eine lange Reihe von Jahren hindurch vereinigt waren. Scharbing, ben 18. April 1809.

Franz."

Gine folde Bufdrift konnte aber naturlich nicht aubers, als mit mahrem Jubel aufgenommen werben, und bie getreuen

Stanbe Throls, welche bereits fo ichnell als moglich einberufen worben waren, brutten benfelben in einer Art aus, welche, um je gt nicht zweifelbaft zu erscheinen, einen gang anberen Ausgang ber Dinge hatte zur Volge haben muffen. Mus bem Ropfe eines Tyroler Land mannes famen biefe geschnörkelten Bhrasen, biefe "bem E. M. D. Marquis Chafteler" und "ben Lieblinge bes Lanbes" gespenbeten Komplimente sicher nicht:

"Die Sprache ift zu arm, um Eurer Majestät die Empfinbungen ber finblichen Liebe und ber Dantsarteit zu schilbern, welche bas allergnäbigste Sanbichreiben Eurer Majestät, batirt Scharbing ben 18. April b. 3., bas wir sogleich burch ben Drud zur allgemeinen Kenntniß zu bringen, beeifert waren, in ben Gergen Ihrer getreuen Tyroler bewirfet hat.

"Eure Majeftat ic. verfichern uns barin Ihres machtigen, allergnabigsten Schutes, und wollen uns Ihren Baterarmen nun nie wieber entreigen laffen — eine Berficherung, zu veren Realifirung Ihre getreuen Throler, bem Kriegsgluche gum Troge, ihr Vermogen, und ihren letten Plutstropfen aufzufegen, einmuthig geschworen haben.

"Cure Majeftat haben jur Dedung Ihres getreuen Landes Tyrol und biefer fo wichtigen Browing ein eigenes Armeecorps bestimmt, Gure Majeftat haben bemfelben in ber Perfon bes Gerrn B. M. L. Marquis Chafteler einen ber Hughen, tapferften und ber Localitat tunbigen Generale, ber zugleich Land und nift, vorgefest. Gure Majeftat haben bemfelben zur Sublegirung ben Gerrn General Buol, eine eblen, wur-

bigen, fur ben allerhochften Dienft und bas Bohl bes Baterlanbes außerft aufmerkfamen Mann gur Geite geftellt.

"Eure Majestat haben gum Intendanten in Throl unfern Geschichtscher und ben Liebling feines Baterlandes, Frehh, v. horm ahr abgeschickt — lauter Manner, die ber allerhächsten Gnabes wie bes Zutrauens bes Landes vollsommen wurdig sind.

"Enre Majefidt haben uns endlich felbst in bem Augenblid ber bringeubsten Gelbverlegenseit, mit ber alleruntertschnigst gebetenen Anshalfe von 200,000 fl. allergudbigt unterftüht, und biesem noch bie allerkräftigste Versicherung wegen bes gur Fortsetzung ber Vertheibigung so wichtigen als mentbehrlichen Nachschubs von Munition und Artillerie beigesügt; wahrhaftig, Gnaden, beren Größe wir zwar in ihrem gangen Umfange empfinden, aber eine unseren Empfindungen entsprechende Dantsgung Eurer Majestat bafür in Ausbruck zu bringen, uicht vermögen.

"Wie glidtlich waren wir, wenn Eure Majeft bie Lebhaftigfeit unserer Daufgefthe aus ber einmithigen Entschofoffenheit, Alles für Eurer Majeftät geheiligte Berson zu wagen, zu erunessen geruben möchten — gewiß, allerguddigster Woonarch, Krieg Gunfälle beugen ben Throler nicht; wir werben, unterstägt von Eurer Majeftät, bis ans Enbe ausbarren, und Eure Majeftät, und die ganze Welt übergeugen, daßeseher möglich sei, ben Throler über bem Erbboben zu wertilgen, als ihm feine angeborne Liebe und Anhänglichteit für Eure Mas jestät und bero burchlauchtigstes Kaiferhaus zu benehmen.

"Uns anbei und bas gange Land gur allerhochften Gulb und Gnaben allerunterthanigit empfehlenb:

Curer f. f. apostolijden Majestat Allerunterthanigst treu gehorsamste vier Stanbe Throl8."

Innebrud, am 1. Mai 1809.

## VI.

### Schicffal ber baierfcben Beamten.

Bahrend man fich aber so in Organisationsplanen, huldreiden Bersprechungen und bemuthigen Betheuerungen erichhpfte, hatte auch ein Reaktions verfahren gegen die von Baiern angestellten Beamten stattgehabt, bad benen, von welchen es ausging, nimmer zur Ehre gereichen kann. Liest man die Darftellung bavon bei Hormahr\*), so schein alles gang natürlich und selbst menschenfreundlich, gerechtfertigt in jedem Falle burch die Gebote ber Klugheit.

Den baierschen Beamten hoheren Ranges ober Einfluffes, ober bekannt durch vorzügliche Feindseligkeit gegen Desterreich und Aprol, wurde, um fie besser zu beobachter einziger Aufenthaltsort, die Stadt Briren angewiesen. Als das Kriegsglück mit Ende Aprils sich widriger zeigte und Aprol von allen Seiten eingeschossen wurde, erhielten viele von ihnen den Besehl, ind Annere der

<sup>\*)</sup> N. a. D. S. 101. ff.

Monarchie zu reisen. Einerseits war man dieses ihrer personlichen Sicherheit schuldig, die bei sebem widrigen Treignisse, zumal bei den in der zweiten Halte des Mai ersolgten Mordscenen, unerretibar ge få hobet werden sonnte, auberreseits war es Krieg Braif on und Maßregel militärischer Sicherheit, weil es doch einmal gar zu unssning gewesen wäre, Männer in seiner Mitte zu behalten, die durch sib und Kartvoitsmus den Beruf, durch ihre Aemter und Verbindungen alle Mittel in Kanden hatten, den Eiser der Throser zu lähmen, sie mit Zweiseln, mit Burcht, mit Mißtrauen gegen Desterreich zu erschlesen, mit Burcht, mit Mißtrauen gegen Desterreich zu erschlesen und auf hundert schwer zu entbeckenden Schleichwegen die gefährlichste und omindsesse werden zu organissten."

Diese ganze schone Rebe ware nun freilich mit ben zwei Borten zu widerlegen, daß man biese Beamten unter Essorten an widerlegen, daß man biese Beamten unter Essorten nach Bater in ihr Baterland hatte bringen lassen konnen, statt "Biele" ins Innere von Desterreich, b. h. zum Theil beinahe bie an die türkische Grenze zu transportiren. Allein bie'ganze humane Darstellung wird durch alle Zeugnisse jener Zeit, wie oft durch die Sache selbst widerlegt. Es waren unter ihnen auch Gelehrte, namentlich ber alpenreisende Dr. Schultes, der Vibliothefar Bertholby, und weit entsern, sie etwa ihrer Scherheit wegen zu transportiren, war die allgemeine Entsehung vom Amte schon im Sauptquartiere des Erzherzogs Sohann am 8. April zu Billach auszehrochen worden, indem

П.

allerbinge Gormanr \*) bas oben angeführte Organisationepatent, worin bieje Dagregel angeordnet wirb, aus Ubine vom 13. April biftirt fein lagt; bagegen aber war in jener Beit felbit bie Behauptung allgemein, bag es noch bor ber Rriegserflarung erlaffen worben fei. In ber Sauptfache tommt barauf nichts an, benn es fant ja überbaupt feine eigentliche Rriegserflarung ftatt, und abgerebet mußten bergleichen Dagregeln fur ben Fall bes Gelingens boch fein. Genna, bas Batent bes Ergbergogs bestimmte ihre Entlaffung, boch follten ue "im ungeftorten Gennfie ihrer Eriften ; und ihrer Emo. Ium ente bleiben;" eine Berfugung, welcher in ber baglichften Urt widersprochen wurde, ja bier icon in bent Batente fich miberfprad, benn mas tonnte " Eriften; " heißen? Co viel als Leben? Gi ben Ropf founte es nimmermebr foften! Illio "Umt? Stellung?" Davon umften fie ja fcheiben! Die "Emolumente" aber follten ihnen boch verbleiben! Wir werben fogleich feben, wie!

Noch ehe hormanr in biefer hinficht verfügte, hatte ichon in Inusbruct bie bier gebilderte Laubichaft ber vier getrepen Stanbe bem Reftor ber Univerfitat, Spechtenhauser, bem Brosessor und Bibliothefar Bertholdh, sovie bem Bros. und Dr. Med. Schultes die Weisung gegeben, sich unverzüglich (22. Apr.) "auf eigne Kosten" nicht nach Briren, wie und oben gesagt wurde, sondern "nach Rlagenfurt" zu begeben, und ber

<sup>\*)</sup> Taichenbuch fur vaterlandiiche Geidichte. 1838.

R. A. Bolizeibireftor Agwanger, welcher bis zur Einnahme von Innabrud Major bes Burgermlitates gewesen war,
behnte bie Magregel bes "Ilnverziglich" so wei aus, baß sie
bis Nachmittags 3 Uhr abreisen mußten, obischon Schultes, ber
eine zahlreiche Samilie und eine im fünften Monate schwangere
Frau hatte, nur um 24 Stunden längere Frist bat. Ein alter
Guberntalrath, ber von ben Baiern, welche ihn im Ante gelassen hatten, jegt zu ber österreichischen Partei überzegangen
war, entristete sich bermaßen über solche Sarte, baß er sein
Amt nieberlegte, "weil er Buben regieren und Manner mißhandeln fab."

Berghf vom zweibeutigen Polizieibiretror kam, auf ben Weg nach Klagen furt machen, wo sie am 16. Mai ankamen und erst mit 43, dann aber mit einigen sie bzig gleicher Leibensgenossen, wurden sie nun gar erst nach Laybach werstrichen waren, wurden sie nun gar erst nach Laybach und dann nach Agram imstradirt, mit Ausnahme berer, welche von dem in dieser Zeit zur Offensive übergegangenen Wicckdnige von Italien eingeholt und glicklich befreit wurden. Bisweilen war die Behanding abscheulich. In Laybach sperrte man sie z. B. in ein eben geränntes Militärspital, nachdem man sie wie fremde Thiere dem Andlitum zur Schau eine ganze Stunde herumgefisht und wie Verdrecher hatte eben so lange auf der Straße siehen lassen. Einer von ihnen, todlich frank geworden, Graf v. Welsperg, erhielt nicht einmal anf das Zeugnis bes bortigen Phyfifus die Erlaubniß, am andern Tage zurudbleiben zu bürfen. Andere solcher Beamten wurden nach Olemuß gebracht und Einzelnen begegnete man worzugsweise hart, z. B. dem Grasen von Armansperg, tonigl. baier. Kammerer und Landrichter zu Burzhausen, welchen man selbst ansangs als Verbrecher in ein abscheulliches Millitärgesängniß siedte und freuzweise schloß, auf solche Weise über die Straßen führte, ihn allen Spottreben von Milchgestichtern unter den Truppen oder zum Fahnrich avancirten Greisen preisgab, bis man ihm enblich in Ofen die Ketten abnahm und ein gestundes Duartier, so wie Erlaubniß, mit Wache auszugesen, gab.

Am schredlichsten scheint sich General Fenner und hormapr gegen ben Er » Polizeisommissär zu Bohen, herrn von Donnersberg, benommen zu haben. Gleich am 15. April wurde er arretirt, in Ketten gelegt und so zum Gericht trausportirt, wo ihn Beibe zum Tode verurtheilten, aber bann begnabigten und nach Klagensurt abgehen ließen. Gleiches Schickfal erlitt ber tonigl. baier. Polizeisommissär zu Passau, ben man nach Brunn und dann auf den Spielberg brachte, indem der tolle Strassensbebe die Inade bes Kaisers Franz tadelte, ber nicht alle baierischen Spione gleich auffangen lasse, den such subschlieben Beamte hatten zum Theil gleiches Gesschieb, d. 3. b. ber Mauthpur Johann Teil in Kopau.

So war bas Berfahren, welches man gegen folche Manner, "fcon ihrer perfoulichen Sicherheit wegen," beobachtete, wie Sormahr es ausbrudt, und welche, mogen fie als Beamte fich noch fo vieler Bebrudungen foulbig gemacht haben, unmoglich einem ofterreichischen General und Intenbanten bafur verantwortlich maren. Gine folde Magregel mar ficher gegen alles Recht und ftimmte nun vollends nicht mit ber Buficherung in Erzherzog Johanns Batente, bas ihnen bie "Erifteng" und " Emolumente" verburgte. Beffer mare es mohl gemejen, ihnen gleich, wie nachher gum Theil geschah, gu erflaren, bağ man fie als Geißeln abfuhre. Fur wen follten fie als folche burgen? Daruber ift ihnen allerbinge nichte fund geworben, boch fann man fich vorftellen, bag es geschab, um allenfalls Ropfe fur folde Tyroler Burger und Bauern gu haben, welche man bon frangonicher ober baierifder Geite, weil fie mit ben Baffen in ber Sand gefangen murben, nicht nach Rriegsrecht, fonbern oft ale Rebellen behanbelte. Doch auf biefe Urt bat man fie auch nicht in Unipruch genommen. und es bleibt baber uber biefes gang ungebubrliche Reaftionsverfahren immer noch ein Schleier verbreitet, wenn man gur Erflarung ber gangen Sache nicht jene gereigte Stimmung als Schluffel annehmen will, welche Gingelnen aufburbete, mas bie gange Beit verichulbet hatte. Bir baben bie Ergablung pon ben Schicffalen biefer Danner großtentheils aus ihrem Munbe felbit; namentlich bat fie Schultes und Ber= tholby 1810, in 2 Theilen (ohne Drudort), mitgetheilt unb febe Seite tragt noch ben Stenmel bes gereigten Gemuthes. Allein auch andere Berichte jener Beit bruden fich bochft bitter

namentlich über bie Pharifdermiene aus, welche noch Gormabr 1817 bei ber Darftellung bavon aunahm. Er batte 1809 in Eproler Blattern behauptet, bag man mehrere Beainten "großtentheils auf ihr eigenes Unfuchen, ben Tummelplas pormals ausgeubter Willfur meiben ju burfen, mit Schonung und Achtung ine Innere Defterreiche gu reifen angewiesen babe. wo fie alle Freiheit jebes aubern fich bafelbft aufhaltenben Fremben geniegen burften." Diefe Gleignerei war freilich aber noch viel berber, ale er fie 1817 angunehmen vermochte, obicon fie in ber Sauptfache gleich blieb, und fo berichteten bie Gu = ropaifden Unnalen bamale G. 299 ff. in berber Beife : "Micht aus Beforgniß habe man fie abgeführt, fonbern um nicht burch ihre Gegenwart bie Armfeligfeit ber von Bien gefenbeten Gubjette ju febr bervortreten ju laffen. Bas bie ihnen gestattete Freiheit betrafe, fo habe man ihnen fogar ben Gebrauch ber Dinte und Feber verfagt und nicht gestattet, ben befummerten Namilien ober Freunden Nachricht zu geben. Der Uebermuth ber Boligeifommiffaire und Boligeibireftoren babe bie Beschwerlichfeiten ihrer Reise gemehrt und nicht einmal erlaubt, fid burd Rrebit Belb gur Befriedigung ihrer Beburfniffe zu verschaffen." Bur Beit, als biefer Auffat gefdrieben war, tonnte man in Deutschland bas Genauere über bie Schictfale biefer Deportirten nicht wiffen, eben weil ihnen nicht ber Bebrauch von Neber und Dinte gestattet mar, aber bie Sauptfache gebt auch bierans bervor, bag man gang willfarlich bamale von Sag und Leibenschaft getrieben, bie Doth,

welche jeber Rrieg mit fich fuhrt, nach Doglichfeit felbit von Seiten berer zu mehren fuchte, welche feine Folgen wenigftens bis zu einem gewiffen Grabe bin zu befdranten vervilichtet waren. In feinem Rriege gwifden gebilbeten Boltern war fo eine Magregel genommen worben! Gelbit ebemalige ofterreichifche und bann in bie baieriiden Dienfte aufgenommene Beamte entgingen folden Digbanblungen nicht, fobalb fie ben frubern Charafter angunehmen fich meigerten. Go murbe Giner in Innobrud aus biefer Itrfache ganglich ausgeplunbert, fo bag er mit erborgten Rleibern jum Thore binaus nach Munchen manbern mußte, weil er nicht bas Brafibium ber Innebruder Lanbesichus - Deputation annahm, inbem er fagte: Raifer Frang babe ibn bes Umteeibes entbunden gehabt, und er bann bem Ronige von Bgiern Treue geschworen. Gibbruchig wolle und tonne er nicht merben \*).

<sup>\*)</sup> Beobacht. und hift. Camml. wichtiger Greigniffe 1c. 1809. Weimar, 1809. 1. heft, C. 46 u. 47.

### VII.

# Der Rrieg in Deutschlanb.

Babrent bas eiferne Burfelfpiel in Tprol fo gunftig ausaefallen war, hatte es fich in Deutschland felbit auf eine febr ungludliche Beife, man mochte fagen: in gewohn = licher Urt gestaltet. Um 6. Upril mar ber ben Dberbejehl über Defterreichs Beer führenbe Ergbergog Rarl von Wien abgereift, um fich an bie Cbite bon angeblich 220,000 Dann gut ftellen, welche uber ben Lech bis an ben Rhein mit bem Centrum vorbringen follten. Der rechte Flugel mar bestimmt, biefelbe Richtung von Bohmen aus burch Franten zu nehmen, und ber linke uber Mailand mit ber Urmee bes Ergbergogs Johann fich zu vereinen, welche 80,000 Dann mit Ginichlug ber Truppen gablte, bie in Throl eingerudt maren. 9. April wurde in Dunden ber Rrieg erflart, inbem ber Ergbergog Rarl amei Schreiben fenbete, eines an ben Ronig von Baiern, bas anbere an ben tommanbirenben General ber frangofifden Urmee in Baiern gerichtet. Der Ronig warb aufgeforbert, fich ben Bunichen feines Bolfes anguichliegen,

vie in ben Desterreichern nur Befreier faben! Das andere nahm ber frangofifche Gesanbte in Empfang, und indem ber Konig solden nur bescheinigen ließ, ohne auf das Schreiben selbst zu antworten, erwiederte der frangofische Gesanbte an seinem Sose, daß es keinen kommanbirenden General ber frangofischen Armee in Baiern gabe, was auch in der That seine Richtigkeit batte.

2m 10. April ging Ergbergog Rarle Beer felbit uber bie Grenze Baierns, auf brei Buntten, bei Braunau, Dbernberg und Scharbing, ben Inn überschreitenb, und mit fonft nicht febr gewohnlicher Saft nach ber 3far vorrudenb, bag ber Ronig Maximilian fcon am 11. April feine Refibeng verlieff. melde am 16. Abr. vom General Bellachich befest murbe. Uber bereits mar auch nabole on angefommen. Um 12. hatte ibm ber Telegraph gemelbet, mas jenfeits bes Rheins vorgebe und bereit mar alles langft fur folden Fall gemefen. Am 17. erging icon ein Aufruf ans Beer in feiner Manier. bie bamale noch Taufenbe ber beutschen Rrieger elettriffrte. Am 18. fam fein Sauptquartier nach Ingolftabt, von beiben Seiten eilten bie noch entfernt ftebenben Corps berbei; Befechte begannen bereits; ein blutiges Treffen entspann fich bei Tann, wo bie baierichen Cheveauxlegers bem ofterreichischen Dragonerregiment Lowenohr mit bem Gabel beutlich bewiefen, baß fie in ihm feine Freunde faben. Im Gangen hatten beibe Theile fich nicht bes Sieges zu ruhmen, aber bie Baiern und Frangofen ben Bortheil gehabt, ihre gerftreuten Rrafte gu ver=

einen, woburch nun die Schlacht bei Abensberg am 20. möglich wurde, wo Napoleon fast nur mit Baiern und Burtenbergern, welche, unter ihm, von Brede, Bandamme, Lefevre und Montebello angeführt, 60,000 Desterreicher unter General Giller und Erzherzog Ludwig bermaßen abschintten, daß sie mit Berlust von vielen Tausenb Gesangenen, 8 Kahnen und Kanonen in größter Unordnung nach der Isar zurüchainen.

Bahrend ber Ergherzog Rarl fich in biefer namlichen Beit in Befit von Regensburg gefest batte, in welchem nur ein frangofifdes Regiment lag, bas fich aus Mangel an Munition endlich ergeben mußte, verfolgte Napoleon mit erftaunlicher Schnelligfeit bie gefclagenen Corps, um fie nicht gur Befinnung fommen gu laffen, indem fie wieber am 21, bei Lanbebut 30 Ranonen, 3000 Badmagen, 3 Brudenequipagen, 600 Munitionsmagen und angeblich 9000 Gefangene verloren, weil alles uber bie enge Ifarbrude retiriren mußte, welche fie felbft in Brand gn fteden fuchten; allein es fam nicht blos barauf an, biefe Fliebenben gu verfolgen, fonbern auch bie bfterreichische Sauptarmee, unter bem Ergbergog Rarl, welche in ber linten Flante Daboleone ftant, erft in Schach ju halten und bann ju fchlagen. Das Erftere gefchab mabrent bes Gilmarides nach Landsbut am 21. April. Den gangen Tag über tummelten fich ba bie Frangofen mit ben Defterreichern berum, bis bie Racht ben Rampfen ein Enbe machte, bie beute nichts entscheiben fonnten. Dagegen batte man ben über bie I far geworfenen Feind nicht mehr zu furchten. Rur ber Marichall Beffieres von Iftrien verfolgte ibn mit feinen gefürchteten Reitern, ber Raifer felbit tehrte am 22. frub mit allen anbern Truppen gurud, und erfcbien Nachmittage um 2 libr an ber großen Laber, bem Dorfe Edmubl gegenüber, wo nun bie Schlacht begann, welche bamale uber Deutschlande Schidfal entschieb, sowie über Throl unfaglichen 3ammer brachte. Die Burtemberger bilbeten Napoleone Avantgarbe bei ben von Lanbobut gurudfommenben Truppen. Gie zertbeilten fich in bem Balb, burch welchen bie Lanbftrage von Regensburg nach Landsbut gebt. Gine bfterreichifde Batterie von 16 Ranonen bestrich biefelbe, murbe aber von zwei Regimentern baierifder Reiterei genommen. In gleicher Art fturmte bas murtemberger Fugvolt bann bas Dorf Edmubl; von ber Seite ber brangen rechts und links bie Reitericharen, melde Napoleon nie mit foldem Nadbrude vermenbet hatte. ale gerabe in biefer Schlacht, und überfcmemmte bie große Ebene. Gech gebn Ravallerieregimenter brachen mit einemmale bier vor. Drei bfterreichifde Bufarenregimenter fonnten ihrem Choc unmoglich wiberfteben. Bier biefen gur Unterftubung gefenbete Ruraffierregimenter batten bann gleiches Beidid. Alles Fugvolt ber Defterreicher mar nun umgingelt und lofte fich jum Theil in volle unregelmaffige Blucht auf. bağ 15 Fahnen und 20,000 Gefangene in bem frangofifden Bulletin gezahlt murben. Go febr auch letteres übertrieben baben mag, fo fann boch ber Berf. als Augenzeuge berfichern, bag

nach Leipzig Gunberte folder Rrieger tamen, bie fich aus jener Schlacht als Deferteure gerettet ober aus ber Rriegsgefangenichaft befreit hatten.

Die Finfternig machte enblich bem Morben ein Enbe, und bie Defterreicher, an bie Donau bei Regensburg gebrangt, fuchten lettere ju beden, murben aber am 23. April von allen befesten Unboben verbrangt und über bie Donau auf einer mahrend ber Racht fcnell gefchlagenen Schiffbrude gu geben genothigt. Die Stadt murbe von feche Regimentern vertheibigt, bis bas Gefchut ber Baiern und Frangofen in bie alten Mauern Breide geicoffen batte, worauf eine ihrer Rolonnen einbrana und fich ein blutiges Gemebel erhob, bas mit ber Gefangennehmung ber meiften bfterreichifden Truppen enbigte. ichrectliches Bombarbement von ben Bergen auf bem linten Ufer bes Stromes ichaffte ber athemichopfenben ofterreichischen Armee Beit, ihren fernern Rudgug gu beden, aber ber große Ungriffetrieg war nun in eine Defenfivoperation übergegangen, bag Dapoleon bereits in einem Tagesbefehle verfunden fonnte: "Che ein Monat vergeht, find wir in Bien."

Er konnte namlich jest zweierlei thun: entweber burch Regensburg bem Experzog Karl auf bem Fuße folgen und fo ben Kriegsschauplat nach Bohmen versegen, ober aber gerabe nach ber Katierstabt marichiren, wo ihm nur die geschlagenen Corps von Giller und Erzherzog Lubewig ben Weg versperreten, die aber seiner Sauptarmee unmöglich Krafte genug entgegen zu seigen hatten. Dagegen aber blieb seine linke Flanke,

wie seine rechte, flets in großer Gesahr, sofern nicht alle llebergange über die Don au gesichert blieben und von Throl aus eine bebeutende Aruppenmasse herausbrang. Be weiter er nach Wien gesommen ware, je gefährlicher fand es alsbam um seinen Rücken. Allein er rechnete auf sein Glud, auf die Langsamtit, auf die Albangigfeit seines Gegners, des Erzherzogs Karl, ber, ohne in Wien anzufragen, dies nicht ohne Schuf lassen nute auf die geringe Streitmacht in Throl selbst, welche zu einem ernstlichen Angrise unmaßlich geeignet war.

#### VIII.

Chafteler wird von Napoleon in bie Ucht erflart.

Gin militarifches Bagftud blieb ber Marich nach Bien jeboch immer, und am wenigsten mochte Hapoleon benn boch wohl in feine Berechnungen ben Aufstand wie ben Bang ber Dinge aufgenommen haben, welche mabrent biefer Giege an ber Donau in Throl ftattgefunden hatten. Es bauerte verhaltnigmäßig lange Beit, ebe er fich offiziell baruber auslieg. Erft in einem Tageebefehl vom 5. Mai aus bem Sauptquartiere Ens fam beibes gur Sprache, und bann im 23. Armeebulletin d. d. 25. Buni in Bien. Letteres gestaltete fich nur ale Commentar bont Tagesbefehle. "Um 10. Upril," berichtete er, "brachte ber General Chafteler Throl gum Aufruhr und überfiel 700 Confcribirte, welche nach Angsburg gingen, wo ihr Regiment fich befant , und bie im Bertrauen auf ben Frieben maricbirten. Nachbem fie gezwungen worben, fich zu ergeben, wurden fie ermorbet. Unter ihnen befanden fich 80 Belgier, mit Chafteler in einer und ber namlichen Stabt ge= boren. Adhtzehnhuntert Baiern, welche ju gleicher Beit gefangen wurben, wurben ebenfalls ermorbet. Chafteler, welder bas Kommando hatte, war Zeuge bie fer Grauelfen en. Er widerfette fich nicht nur nicht, sondern man beichulbigt ihn auch, zu biefer Ermordung gelächelt zu haben, indem er hoffte, die Tyroler, welche die Rache für ein Berbrechen halten, wosur it eine Berzeihung hoffen fonnten, wurben um so flarfer zum Aufruhr verpflichtet fein." Ein Mann solcher Art verdiente allerdings feine Schonung, umd bemnach, da ber franz. Kaifer, "ungeachtet der verrütherischen Proflamationen und ber heftigen Neußerungen ber lothringischen Prinzen, boch unmöglich glanden konnte, daß sie bergleichen Nagregeln billigten," erging der Tagebefest:

"Bufolge ber Befehle bes Kaifers foll ein gewiffer Chafteler, fog en annter General in ofterreichifden Dienften, Urheber bes Anfruhres in Throl und über fu ht als Anftifter ber von ben Insurgenten an ben Baiern und Transosen geschet mehren Morthaten, vor eine Militartommiffion gericht werben, sobalb man feiner habbaft wirb, und binnen 24 Sinnben nach seiner Gefangennehmung erstoffen werben."

Das Bulletin und ber Tagesbefehl gehoren beibe gu ben ausgezeichneiften Anriofitaten in jenem Rriege. Wie wirb in bem erstern alles auf eine simple Ermorbung zurückgeschen, was die Tyroler gethan hatten! Es ift, als ob bie 700 Conscribirten und 1800 Baiern ganz und gar im Schlase gelegen, kein Bewert, fein Bulver und Blef gehabt hatten! Und indem eine solche Thatsache fupponirt wird, erklart ber französische

Raifer einen ofterreichischen Felbmarfchall-Lieutenant fur einen Mann "sans aven," fur einen Unftifter von "Dorbthaten," ber binnen 24 Stunden erichoffen werben foll. Es mogen aller= bings .. verwundete und entwaffnete baierifche Golbaten bon ben Buthenben umgebracht worben fein," wie fich jene von uns icon citirte Abbandl, i. b. Gurop. Annalen G. 298 ausbrudt, benn noch am Tage nach ber Ginnahme bon Innsbrud fuchte, wie bier behauptet wirb, "ber von Euch (Sormahr und feinen Freunden) aufgebette Bobel in ben Saufern und in ben Spitalern bie Berwundeten auf, um fie zu mighanbeln." Allein feine einzige Quelle jener Tage, wenn fle auch noch fo fehr ben Terrorismus ber Throler ins Licht zu ftellen bemubt ift, bringt boch einen Beleg gur Unterftugung jener Behauptung im frangonifchen Bulletin, fonbern fagt nur bochftens im Allgemeinen. baß "viele verwundete, entwaffnete baierifche Solbaten vom wuthenben Bobel ermorbet wurden" \*), und nur in Schriften wieberholt fich bie Ungabe, welche faft ein zig aus Beitungsberichten ichopften, und mithin bie frangonichen Bulletine als unfeblbaren Grund betrachteten \*\*).

Barum Napoleon bie in Throl ftattgehabten Creigniffe so entftellte, läßt fich allerbings aus bem Bunfche erklaren, ber Welt bie schmähliche Kapitulation bei Wittaut, bie fur bie

<sup>\*\*)</sup> So 3. B. hat fie Benturini in feiner "Chron. b. XIX. Jahrh." aufgenommen. S. 104. Altona, 1811.



<sup>\*) 3.</sup> B. fehe man: "Throl und bie Throler." Nurnberg, 1810.



in der Hofkirche zu Insbruck.

version by Cocycli





HE ST MARKITHS WAND.

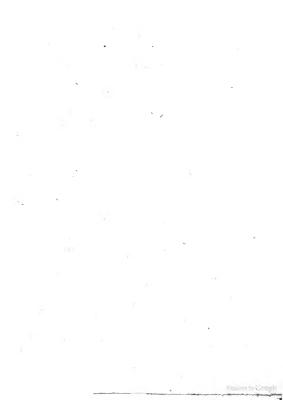

Throler fo glorreiche Eroberung von Innebrud fo lange ale moglich nicht an ben Tag tommen gu laffen, bie Theilnahme für fie zu erflicken und in Abicheu zu verwandeln. Allein feine Darftellung ging ja erft am 28. Juni in bie offentlichen Blatter über, wo bas Urtheil ber Welt langft, wenn auch nicht volltommen, boch im Allgemeinen festgeftellt war, benn ange= nommen, bag auch ber am 5. Dai gegebene Tagesbefehl überall bingefommen mare, befagte er wieber gar zu wenig. Bugleich aber ift es fonberbar genug, bag Mapoleon bierbei mit mehr Ernft gegen Chafteler einfdritt, als bag man annehmen folle, er habe bie Urfache gu foldem Berfahren gang ans ber Luft gegriffen; benn als am 13. Mai, alfo fieben Tage fpater, berfelbe im Treffen bei Borgl unter bie baierifchen Chevauxlegers fam, aus beren Sanben er fich mit Dube rettete, fo bag man ibn icon als Gefangenen melbete, feste ber Marichall Bergog von Dangig in ber That fogleich ein Rriegsgericht nieber, um bie Ibentitat beffelben zu fonftatiren und bann ben Spruch, bas Urtheil vollziehen zu laffen. Gpaterbin, 1810, foll Alexander Berthier, welcher jenen Tagesbefehl unterzeich= net, fich als Brantwerber in Wien über bie gange Cache febr naib geaußert haben : "Es burfe bies bem Raifer nicht übel zu beuten fein. Diefer habe gut febr auf bie abgefchuittenen und gefangenen Truppen gerechnet gehabt, in ber Insurreftion Throle aber ein zu gefährliches Beifpiel gefeben."

Man fieht minbestens aus biefer Anethote, bag bie Achtserflärung auf eine recht freundliche Art beigelegt warb; II. allein in jener Periode hatte ste noch allerlei ern fte Folgen. In ber Schlacht von Splingen Abper wurde ber franghische General Durofinel gefangen. Ein gleiches Schickfal hatte sein Baffenkruber Fouler gehabt. Sogleich erging baher aus bem Hauptquartiere bes Kaifers Franz am 25. Mai ber Weselh an seinen Bruber, Erzherzog Karl, die franzhischen Generale Ourosnel und Fouler als Geiseln aufzubervahren, um bas immliche Schickfal und bie nämtliche Behandlung zu leiben, welche ber Kaifer Napoleon gegen ben General Chasteler beobachten würde. "Es koste feinem Berzen Etwas, einen solchen Beseh zu geben, aber er sei es seinen braven Kriegern schulbig, welche mitten in Erfüllung ihrer mit so wiel Ergebenheit beobachtelen Billichten ein solches Schickal tresen kriegen schulbig, welche

Das Schreiben ward vom Erzherzog Karl, wie es vom Kaifer Franz ansbrücklich verlangt war, ber Armee bekannt gemacht, und bem Major «General Alexander Berthier eine Copie zugesertigt. Der die erreichtische en gesangenen Generale hatte Napoleon wohl zwanzig, die wieder für Durosnel und Touler mit ihrem Kopse nötigenfalls hasten konnten. Der Beschl des Kaisers Franz war daher ziemlich wunderlich, besonders da er gar nicht durch Chastelers Berfahren motivirt erschien. Der letztere hätte von dem ihm zur Laft gelegten Versechen so weit wie immer möglich in der öffentlichen Meinung gereinigt werden müssen. Deshalb besahl Napoleon, zwei Tuerken (Metternich und Colloredo) und zwei Grafen (Vergen und Parbegg) von Wien nach Frankreich zu bringen, die su

bas Leben ber genannten zwei frangofifden Generale einfteben follten, und unterm 6. Juni wurde bies bem General=Major ber ofterreichischen Urmee befannt gemacht, indem, fonberbar genug, bie Befdulbigung Chaftelere in bem Schreiben an ihn nochmals mit ben namlichen Worten wieberholt und ale "ein unerhortes Berbreden in ber Gefchichte ber Bolfer" bezeichnet wirb, mas es auch allerbings gewesen mare, wenn bie Sache fich als begrunbet berausftellte. "Die Benerale (Durosnel und Fouler) tonnen fterben," fcblog bas Schreiben Berthiers, "aber fie werben nicht ohne Rache fterben und biefe Rade wird auf feinen Rriegsgefangenen, fonbern auf bie Bermanbten berer fallen, welche zu ihrem Tobe Befehl gaben. Bas ben General Chafteler betrifft, fo tonnen Sie barauf rechnen, bag er, verhaftet, por eine Militarcom= miffion geführt wirb." Die Stabt Bien und Rieberofterreichs Stanbe fenbeten eine Deputation an ben Raifer Frang, um fich fur bie gefangenen Berrn zu verwenben, und bie Gache blieb auf fich beruben, ba es uberall ber Bebrauch ift, einen Berbrecher nicht eber zu hangen, bis man ihn in Sanben bat. Und bagu ließ es Chafteler, besonbere nach ber Affaire bei Borgt, wie wir feben werben, um feinen Preis fommen, benn, fonberbar genug, biefe Uchteerflarung Napoleone aus Ens vom 5. Dai machte in ber That einen Ginbrud bei ihm, ber bei einem Manne von feinem frubern Muthe um fo un= begreiflicher ichien, ba feine Tobesverachtung beim Beere gum Sprichworte geworben mar. Und nicht blos ihn ichredte fic,

"sonbern saft alles, was bordirte Gute trug, "versichert Gormant "). Niemand wollte fortan mit ber sogenannten Lansbebbefen fion zu thun haben. Alles sagte sich von ben Bauern und bem Bauernnumel los, außer, wenn bie Gesahr nahte und fein Gelds, fein Munds und fein Kriegsvorrath mehr vorhanden war. Man fürchtete gleichsam als Mauberhaupt mann geächtet zu werben. So ber genannte Schriftsteller als Augenzeuge, indem er S. 26 und 27 fomische Belege auführt, die aber zugleich beweisen, daß Naposeon benn boch die Menschen und namentlich bie dierreichischen Generale fauute.

\*) Tafchenb. ber vaterland. Weich. 1839. G. 25.

## IX.

Ginbruck, ben bie Throler Greigniffe in Munchen machten.

In München mußten, da man nach den frühern Bericheten ber Beauttenweit in Tyrol und Dittfurt's Acuferungen an Ereignisse, wie sie hier vorgesommen waren, gar nicht gebacht hatte, dieselben einen noch ungleich ärgern Eindruck machen, als im französsischen Sandtjuartiere. Sier handelte es sich nur um militärische Mäcksichten. In München war man der Gesahr ausgesetz, von den Schüsen der Berge wohl gar wieder vertrieben zu werden, wie von den öffeirreichischen Truppen, als diese au 10. Ahril die Jar passur hatte, nachdem Andoleons siegereicher Abler die Thore so eben wieder (25. Ahril) dem König gebstuck date. Alles ward baher, wie von Naposeon aus misitärischen Gründen, so hier von Saposeon aus misitärischen Gründen, so hier von Saposeon and anschwen Abler der Resteur, gethan, das aussche Tener zu erstiden. Schon am 30. Ahril erschien zu München ein Anspruf; "An die Bewohner des Inne, Eisad- und Essaks ein der Resteurher von

<sup>\*)</sup> MIgem. Beitung. 1809. Dr. 135 u. ff. BI.

"Der Name " Tyroler" galt einst durch ganz Europa als Bezeichnung von Bieberkeit und Trene, ber 11. April 1809 hat ihn geschändet. Eine Rotte Rasender migbrauchte ihn als Zosmaswort zum Aufruhr; was seit 1524 nicht geschehen war: die Kahne der Empörung wurde geschwungen. Tucksisch überssielen sie Krieger ihres Königs, welche, zum Schutz des Landes gesandt, auf des Tyrolers Geradheit vertrauten; Grausamteiten sind geschehen, wie sie nur der wüchende Wilde Umerita's begeht, und die geplünderten Schnser, die ausgerraubten Kassen, die verschletzten Gewehre und Wassen ehre Abslen, die wahre Absicht der Unsührer. — Fluch über die, welche diese Schande auf den in der Vor- und Mitwelt geschren Namen, dieses Unglück über das Land gebracht haben!

"Bewohner von Subbahern! Unanfgeforbert hat Deftreich biefen Krieg begonnen; es überschritt bie Granzen von Bahern ohne Kriegserklarung. Auf die Krafte und ben Willen seiner eigenen Boller mißtrauend, wollte es frembe aufreizen; ben Krieg, ber ihm ben aus Unverstand und Schwäche crlittenen Länderverfust ersehen, der sein Gebiet felbst über die vorigen Granzen ausdehnen, der seine in der vorigen Zeit über Kursten und Boller unter dem Titel Kaiserwurde ausgeübte, nun vernichtete Despotie wieder herstellen sollte, diesen Krieg nennt es einen "heiligen Krieg," unternommen zur Nettung der europäischen Kriegt, zur Entselfung der beutschen Nation. Brinzen vom Sause errötheten nicht, Proflamationen zu unterzeichnen, die sie vor dem Richterschusse ber Nachwelt mit den Nevolutions

Manuern von 1793 in eine Reihe stellen, und Pamphlete, welche bie Bayerischen Krieger zum Meineibe, bas Bayerische Bolk zur Empkrung aufrusen, wurden durch die Kührer der öhtrektischen Aruppen wertheilt. Die Arene der übrigen Bahern wermochten diese schabelichen Infinaationen nicht zu erschützern; bei euch haben sie Eingang gefunden, und das schreckstichste aber Bertrachen, Aufruhr gegen die von Gott eingesetzt Obrigkeit, ift geschehen, Aufruhr gegen die von Gott eingesetzt.

"Bewohner von Sabbahern! Durch ben Friedensvertrag zu Preföurg hat der Kaifer von Destreich die Grafschaft Aprol, mit Inbegriff der Fürstenthümer Trient und Britren, Seiner Majestà dem Könige von Bahern abgetreten, und seiner Majestà dem Könige von Bahern abgetreten, und seinerständ auf alle seine Rechte darauf verzichtet. Am 11. Tebruar 1806 wurde das Land in Gegenwart der Stände von einem Bewollmächtigten des französsischen Kaifers, der es erobert hatte, durch einen seierlichen Alt an den König übergeben. Die zur Liquidation vom direichsschen Kaifer abgeordnete Hof-Kommission entließ in ihrem Schreiben dem 10. April 1806 die Stände förmlich ihrer Pflichten gegen den vorigen Landesberrn und sagte: "es sei sein intigter Wunsch, das Typol durch gleichsschulbige Erstüllung der Unterthans und Konstitutions-Pflichten, dann des Gehorsams gegen seinen neuen Besperrische sich ebenso, wie bisher auszeichnen möge."

"Die konnt ihr mit biefen feierlichen Sandlungen, mit biefen Erklarungen vereinigen, bag ber Erbherzog Johann, noch ehe einer feiner Rrieger euer Land betreten hatte, euch zur Ergreifung ber Waffen gegen euren rechtmäßigen Fursten aufrief, baß sich ber Kaiser von Destreich in ber mit ber Berordnung vom 13. April vorgeschriebenen Diensteidssornnel "gefürsteten Grasen von Tyrol" nennt? — Gelten denn Bertrüge zwischen Regierungen nur so lange, bis sich die eine ftart genug fühlt, sie zu brechen, und ist denn die wortbrüchige Willensertlärung des einen Theils schon hinreichend, um das heilige, durch einen seierlichen Bertrag gefnüpste Band zwischen Kurft und Unterthan zu zerreißen?

"Ihr habt ben Sid ber Gulbigung eurem Könige noch nicht geschworen; aber wer hat je unter ench behauptet, baß biese seierliche Gelobung ber treuen Erfüllung ber Unterthanspflichten euch erft zu Unterthanen bes Königs machen würde? aber habt ihr benn jemals bem Kaiser Franz ben Gulbigungsbet geschworen? — Wie ihn bas Recht ber Erfigeburt, so gab ench eurem König bas heilige Recht bes Bertrages zum Gerrscher; ber rechtliche Mann fühlt sich burch seine Pflicht gebunden, auch ohne Sid, — Schande und Berachtung über ben, ber ben Glauben an die Gelligteit bes Sides mißbraucht, um schwache Menschen in ber Erfüllung unbeschworner Pflichten zu erschütter!!

"Allein, man habe euch nicht erfüllt, sagen die bstreichischen Proklamationen, was man im Presburger Frieden zugesagt hatte, eure Koustitution sei zertrümmert, und indem Tyrol nur unter der Bebingung seiner Erhaltung an die Krone Bayern gesangt fei, fo habe fie fich baburch ihres Rechtes auf euer Land von felbst verluftiget. --

"Bewohner von Subbahern! Als ber Traktat von Preßburg guerst zu enter Kenntniß kam, sonntet ihr biese Garantie barin sinden? — Die gewöhnliche, nichtssagende Abtretungs-Klausel "und nichts anders" des achten Artisels schien euch damals keinen großen Beweis von der trästigen Bermittlung zu geben, deren sich der Kaiser von Destreich im Schreiben vom 29. Dezember 1805 so sehr richt nur kann wurde sie von euch bemerkt worden sein, hatte er nicht selbst darauf ausmertsam gemacht. Aber so wie Wiener Hose damals diese Wörtchen dazu dienten, um den Ständen der abgetretenen Proving gleichwohl glauben zu machen, auf ihre Witten sei Mickstädt genommen worden, so werden sie jest von demschen, durch welches den seierlich abgetretenes Bost zum Berbrechen des Ausvelches ein seierlich abgetretenes Bost zum Berbrechen des Ausruhrs gereizt wird, einigen Schein von Recht zu verschaffen.

"Doch bieses wird ben Clenben nicht gelingen; bie Mitund Radwelt wird sie richten bei Bauses nicht bedauern, welches in seinen legten berhältnisse bei beitgeften Berhältnisse berburgerlichen Bereins befrikge, benn selbst wenn der Sinn jener Worte wirflich berjenige gewesen ware, ben ihm die Destreicher beilegen: euch gab bas, was geschen ift, weber Grund, noch Recht, euerm Könige ben Gehorsam aufzukundigen. — In bem gang mit ben nauslichen Worten

abgetretenen Breisgau batte ber Groffbergog von Baben bie Stanbe ale ein zwedlofes, foftivieliges Mittelorgan aufgeboben, und im namlichen Ginne batte auch ber Ronig von Burtemberg von ber 36m im XVIII. Artifel eingeraumten Converanitat in Geinem Lanbe Gebrauch gemacht; - euer Ronig bielt bas Wort, welches Er ben Deputirten eurer Stanbe gegeben batte, fein Jota in eurer Berfaffung murbe geanbert. 3m April 1806 berief er ben engern Ausschuß nach Innobrud, vernahm feine Bunfche und ließ in ber bergebrachten Form Geine Unfinnen an ibn gelaugen. Erft zwei Jahre barnach, ale bie Regierung, burch eigene Erfahrung und burch bas Beifpiel anberer Staaten belehrt, eine Regeneration ber befteben= ben Berfaffung ale nothwendig erfannte, wenn nicht Giubeit bes Billens und Schnellfraft bes Bollguges und Liebe furs gemeinsame Baterland unter ber Gifersucht fich wechfelseitig befeinbenber Provingbewohner erliegen follte, ba mußten, wie in Altbabern und Neuburg, jo in Throl und Borarlberg bie bisber bestaubenen laubichaftlichen Korporationen ber allge= meinen, bem Geifte und ben Beburfniffen ber Beit angemeffenen National Plat madjen. Die Grunbfate, nach welchen fie aceralirt merben foll, find ausgesprochen; ihr werbet ben Beift, ber dure ebemalige Berfaffung andzeichnete, - gleides Stimmenrecht aller Burgerflaffen, - barin wieber finben; Menberung ber Form haben bie Edlergefinnten unter euch, welche nicht Eigennut noch blinde Anhanglichfeit ans Mite perblenbete, feibit wieberholt geminicht. Der Beiftliche, wie ber Ablige werben auch funftig bei den fländischen Berathungen erscheinen, als Giterbesser; — so war es urprünglich in euerer Berfassung, und nur in der Zeit ihrer Ansartung war die Begahtung der Taxen die einzige Bedingnis mehr zur Aufnahme in die ständische Matrikel; — euere Städte und euere Landzemeinden werden nach dem Maaße ihres Geldreichthums und ihres Grundbesses repräsentirt werden, und es wird nicht mehr der zuschliges repräsentirt werden, und es wird nicht mehr der zuschliche Umstand, od sie früher oder später dem Lande einwerleibt wurden, das Simmenmaaß bestimmen. — Aehnliche Wünsiche hat der besser Theil euerer ehemaligen Verstreter aus dem leisten Kongresse geäußert, wiewohl ohne Ausssschie, sie gegen Sigennuß und Golömus durchzussischen und sie sie sie des worsche Gertipe euerer Verfassung einstinken ins Grad der Zeit, hossend, daß sie verjüngt und veredelt wieder erstehen werde.

"Und das wird sie auch! — Wie vorser, werden sich siche eure Reprasentanten versammeln und ihre Winsige und Vorschläge an den König bringen; aber die Art, wie diese Reprasentantenstellen besetzt werden, verdürgt euch, daß ihre Winsige und Vorschläge wirklich die Verbesserung eueres, nicht ihres Zustandes bezielen, daß nicht wieder, wie auf dem Kongress von 1806 geschah, Vertreter des Banernstandes um Vesschräung der Viehankssuft bitten werden, — damit sie in der Stadt wohlseileres Kleisch essen; die Klage wird man nicht mehr unter euch hören, daß von den ans euern Benteln gessschöpfeten Eintunsten vor Andhischläs die Summe von

viergebn taufend Gulben auf die Unterhaltung einer Berfaminlung vergendet werbe, beren Ditglieber fich bamit beichaftigten, Befdwerben und Bunide bes Lantes vorzutragen, ben Antragen bes Sofes mit einem willigen Ja entgegengufommen, und burch Errichtung neuer Memter gur Berforgung ihrer Bettern und Rlienten, burch Schopfung von Gratificationen und Renumerationen aller Urt fur fich und ihre Unhanger bas immer machfenbe Deficit ber ftanbifden Raffe gu mehren! - Bas hat Defterreich feit Joseph II. in Throl nicht eingeriffen, aufgebaut und wieber eingeriffen, ohne jemals bie Stimme eurer Stanbe zu horen? - Runftig wird fein bebeutenbes Befet über burgerliche und peinliche Juftig, über innere Berwaltung und Binangen erfcheinen, ohne bag borber bie Stimme ber Reichsftanbe, von benen ein Funftheil ihr ans ber Dlitte enerer aufgetlarteften Laubeigenthumer, Rauffente und Fabrifanten mablt, vernommen worben ift. Gines Rechtes gwar werben bie funftigen Stanbe bes Reiches entbebren, welches vorber bie Eproler Lanbichaft ansubte, bes Rechtes, bie Steuergefalle zu erheben und zu verwalten; ob ihr aber babei gewinnt ober verliert, barüber belehren euch bie Refultate ber vorigen ftan= bifchen Bermaltung, - bie Chulb von neun Millionen Gulben, beren Intereffen allein mehr, als bie fur bas Rapital verpfanbeten Steuergefalle betrugen. Dag biefer imgebeuern Summe ungeachtet bie lanbichaftlichen Obligationen von bem Unwerthe, zu welchem fie burch bie uble Wirthichaft ber Stanbe berabgefunten maren, fich wieber erhoben, bag fie gegenwartig nicht mehr, als brei bis funf Brogente verlieren, bieß bankt ibr ben Versigungen enerer Regierung, ihrer Buntlichfeit in Begahlung ber Intereffen, und in Abführung ber jahrlich gur Algung festgesetzen Kapitals - Sunnne von mehr als einmal hunbert taufenb Gulben.

"Die Berabichiebung ber Rommiffion, welche ber ofterreldifche Raifer im Jahre 1806, angeblich gur Liquidation feiner Foberungen und Schulben, abgefdidt hatte, wirb nun bon ben Defterreichern als ein feinbfeliges Benehmen gegen fie geidilbert. Mus Coonung gegen Defterreich hat bie Regierung bie Befanntmadung ber Urfachen, welche fie zu biefem Schritte nothigten, biober unterlaffen; unbantbar migbraucht Defterreich Diefes Schweigen , um auf fie ben Schatten blinber Bebaffigfeit zu werfen. Bahr ift es, bie Unterhandlungen mit Diefer Rommiffion wurden im Junius abgebrochen; allein biefes gefcah nicht, "bamit ibre Gegenwart nicht um fo lebbafter an bie guten alten Beiten erinnere" - bie Berfonlichfeit ber Inbivibuen, aus benen fie bestand, ließ einen folden Ginbrud nicht beforgen - fonbern, weil biefe Menfchen ben Ginfing, welchen ihnen bie Gewohnheit über einige altere Beamte gab, bagu migbrauchten, um bie einen burd mannigfaltige Berfprechungen aus ben toniglichen Dienften gu loden, und um bie anbern zu Eroffnungen und Sandlungen wiber Dieufteseib und Unitopflicht ju verleiten. - Ueberhaupt mar mit biefer Abrechnung bem Biener Sofe nur fo lange Eruft gewesen, bis er burch feine Rechnungsbeamten ermittelt hatte, bag er im Fall eines Schlusses mehr an bas Land zu bezahfen, als von bemfelben zu bezehren haben wurbe. Alls biefe lieberzeugung einmal vorhanden war, so wurden von seinen Kommissaren bie Forderungen so übertrieben, bag unfere Regierung wohl bie Unterhandlungen abbrechen nutzte, wenn sie nicht Zeit und Muhe umsonft verlieren wollte.

"Bie biefe, fo werben alle übrigen Berfügungen ber Reaierung in ben Schmabichriften ber Defterreicher angefallen, verbrebt und verunftaltet. Gie icheuen fich nicht, gleich anfanglich euch ine Ungeficht bie Luge zu behaupten, Lanbesordnung und Statutarrechte feien euch genommen. Dag bieß nicht icon unter Defterreich gefchah, banft ihr mahrlich nicht ber überlegenben Rudficht auf euere Individuglitat: - benn welche Regierung ward je bon einer grofferen Buth befeffen. Alles gleich zu machen, ale bie ofterreichifche feit Jofeph II., obgleich Klima, Sprache und Gitten gwifden bem Bohmen und Ungar, bem Galligier und Throler einen bleibenben mes fentlichen Unterschieb festgefest hatten ? - fonbern bie Schwache charafteriffrenbe Unentichloffenheit feines Rabinete. Bas euch aber bon ber ofterreichischen Regierung an Statuten noch ge= laffen worben war, bas besteht jest noch, und fein fleinlicher Gigenbuntel bielt euere gegenwartige Regierung ab, felbit bie biterreichischen Civilgesehe, wie fie in ben übrigen Throlifden Lanbestheilen bestanben, in ben Begirfen ber ebemaligen Fiirftenthumer Trient und Briren eingnführen, und fo biefen Gegenben endlich jene Organisation zu geben, um beren Beenbung bie Wiener Sofftellen zwei Jahre hindurch umfonft angefiehr worben waren.

"Wahr ift es gwar, mas bie Defterreicher weiter fagen, bağ bie fieben Pralaturen bes Lanbes unter ber jegigen Regierung aufgehoben wurden; aber uber bie Beranlaffung und ben Amed biefer Beriftqung wird abfichtlich geschwiegen. einem tief angelegten und beharrlich fortgefesten Blane fuchte Defterreiche Regierung feit 1800 bie Rapitalien bes Religionsfonbe, ber Univerfitat, ber Schulen und ber frommen Stifjungen aus ben Sanben ber Privaten in ben Staatofdulbenfonbe zu Wien zu ziehen. Diefe Mlaagregel war ihr bis gunt Sabre 1805 fo weit gelungen, baf fich gur Beit ber Abtretung von Tyrol eine Million Gulben auf Rechnung ber ermabnten Fonds in ben verichiebenen Bieuer Raffen befanb. Dem Friedensichluffe von Pregburg zuwider belegte Defterreich Dieje Rapitalien, beren Intereffen gum Unterhalte enerer Briefter, ber penfionirten Dionche und Monnen, enerer Lebrer. enerer Urmen bestimmt waren, mit einem Sequefter, ben es felbit in ber Folge, ungeachtet es fich burch einen feierlichen Bertrag vom 5. November 1807 ausbrudlich bagu verbindlich gemacht hatte, nicht aufhob. Diefe Lude anszufullen, Die wohlthatigiten Stiftungen und Juftitute bon bem Untergange gu rettent, bem fie ber ofterreichifche Bof burch feine vertrage= wibrige Finangoperation nabe gebracht hatte, eueren Geelforgern eine ihren Bedurfniffen und ber Burbe ihres Amtes angemeffene Gubfffeng gu begrunben, ben Donchen und Nomen ber unter Defterreich aufgehobenen Klofter ihren Unterhalt gu fichern, — in biefer Absicht untern bie Siffer erft, wie unter Bofeph II., unter Abministration geseht, und endlich aufgelofit gu biefem Bwede ward bas Bermögen berfelben verwender; fein Pjeunig floß in ben toniglichen Schab.

"Bewohner von Súbbayern! welche Kirche warb entheiliget? Wo, von wem warb Kirchengut gerauft nub fortgeischerpt? wo und von wem wurden Kelche abschtlich an Juden verkauft?? Die Bermuthung, daß diese geschehen sein mochte, fonnte in bem diterreichischen Libelisten durch die Ruckertunerung an die Art erzengt werden, wie manche (euch wohl bekannte) Kloster-Aussehungs-Kommisare unter Joseph II. bei Beräußerung von Kirchengut und heiligen Geschen versuhren; aber nur ein niederträchtiges Wertzeug der schählichten Klösichten konnte sich erstechen, das Mögliche als wirklich geschehen darzusellen, und es nicht undeutlich auf die Rechnung der Regierung selbst zu schreiben.

"Bahr ift es ferner, baß bie Bifchofe von Chur und Trient aus bem Lanbe entfernt wurden; aber auch von biefer Maaßregel wird bie Ursache mit Gillschweigen übergangen. Sie wurden entsernt, weil sie de Befetzung ber Pfarreien bem Könige jenen Linfinß nicht gestatten wollten, ben Ihm Sein Regentenrecht und Seine Regentempssicht einraumet, den alle übrigen Bischofe bes Reichs ohne Unstand anerkannt, den selbs bie österreichischen Landesstürften in Tyrol in einem größern Umfange fortwährend und ohne Widerspruch ausgeübt hatten; fie wurden entfernt, weil fie Berfundung und Behorfam ben fonialichen Berordnungen versagten, welche bie feit Leopolbe II. Regierung in bie Religions = Ausubung wieber eingeschlichenen Migbrauche verbannen, und ber Religion ihre urfprungliche Reinheit wiebergeben follten; fle wurden endlich entfernt, weil fie fich nicht gescheuet batten , ben beiligen Bater in Rom burch falfche Berichte gu taufchen, und Ihn baburch gu Schritten gu bereben, welche, hatte Er ihren verratherifchen Untragen Bebor gegeben, bie Storung ber offentlichen Rube berbeigeführt haben wurben.

"Wahr ift es, bag Briefter beftraft wurben ; allein es mußte gefchehen, wenn nicht bas Unfehn ber Regierung bem Trope und bem Sobne bes Nangtismus preisgegeben merben, wenn es nicht babin tommen follte, baf bie Laien in ihrem Glauben irre gemacht, in ihrem Gewiffen entzweiet murben. - Db bie entfernten Bijchofe, bie bestraften Briefter ale Marthrer ihres Glaubens, ober ale Opfer ihrer blinben Leibenschaft anzuseben feien, bie fie gu Sandlungen, bem burgerlichen Gefete, wie bem Beifte bes Evangeliums wiberfprechenb, verleitete, barüber belehrt euch bas bem ihrigen entgegengefente Betragen bes Bifchofes von Briren und ber feinem Sprengel untergebenen Briefter, beren Rechtglaubigfeit feiner unter euch bezweifelt; barüber belehrt euch bas pabftliche Breve vom 7. September 1808, woburch bie Bermaltung ber Churer Diocese bem Furftbifchofe von Briren übertragen murbe, eine Berfugung, welche ber beilige Bater nie getroffen haben wurde, wenn Er nicht H. 6

felbst das Betragen des Fürstbischofes von Chur, welches seine Entfernung von der Didese bewirkte, misselliget hatte. — Uteberhaupt, was unter der jehigen Regterung in Religions-jachen versügt wurde, bestand lediglich in der Wiedereinsührung der Sosephinischen, durch Nichtseobachung in Vergessenschung der Utereinsührung. Wie können daher die Oesterreiche in der nämlichen Schrift, in welcher sie Sosephs Kesormationen als Muster andreisen, dies sogenannten Neuerungen schmähen? Allein Wenschen, welche über die freche Lügenicht erröthen, scheuen auch den Vorwurf der Inconsequenzundt, wenn es ihnen nur dazu hilft, den Meinungstrieg, — den sie selbs dies der schrecklichsten Menschungskrieg, — den sie selbs die sienes der schrecklichsten Menschungskrieg ind seines der schrecklichsten Menschungskrieg inte selbsibern, — zur Beförderung ihrer politischen Entwürfe zu entänden.

"Auch die Einführung ber Konserhition muß ihnen ein Mittel geben, euch gegen euere Regierung auszureigen. Bewohner von Subhapern! einst gekannt unter bem Namen ber tanfern Throler! ihr wollt euch wirflich ber ersten Pflicht das Baterland zu vertheibigen, — als solche sprach sie euere vorige, spricht sie euere jezige Konstitution aus, — entziehen? Der baierische Dienst ift tein österreichischer; euere Wassenberuscher sind Teutsche, nicht Kroaten und Bolen, mit beren durch Stlaverei herabgewürdigten Gemitheart ber östereichische Offizier bie (bei der Armee der Gleichheit wegen durchaus eingeschirte) viehische Behandlung bes gemeinen Mannes rechtsertigen will. In unsern Dienste

habt ihr eine folche, euern Freiheiteffnn emporenbe Bebandlung nicht zu beforgen ; unfere Rrieger leitet bie Ehre, nicht ber Stod, und aus ihrer Mitte fehrt ihr nach feche Jahren, welche ein Rrieg um bie Balfte abfurzt, geehrt und geachtet von euern Mitburgern. - Dber wolltet ihr vielleicht euere Bertheibigung blog auf bie Grangen euerer brei Rreise befchranten? - Gine folche, euch entehrenbe Forberung tonnt ihr im Ernfte an euere Regierung nicht ftellen. Ihr macht ein Bunftheil ber baberifchen Ration aus; Die übrigen vier Funf= theile follten alfo bie Bertheibigung bes gemeinsamen Bater-Ianbes allein übernehmen, unb, werben euere Grangen vom Rriege bebroht, ju euerem Schute berbeieilen, mabrent ibr, mogen auch feindliche Beere bas gange ubrige Bagern uberfcmemmen, egoiftifch zwifden euern Felfen figen bliebet? -Dber glaubt ihr endlich, unter Defterreiche Scepter murbe euch ein anderes Loos getroffen haben, ein anberes treffen ? - Sabt ihr benn ichon vergeffen, mas ihr por vier Jahren ber Errichtung ber Landmilig, nachbem fie euere Stanbe, bom Sofe burd Berfprechungen von Memtern, Titeln und Gratificationen berudt, icon beichloffen hatten, in euern Gemeinbeverfammlungen entgegenfestet? 3hr abutet ben Blan bes Sofes, Throl nach und nach zu einer militairifden Grangproving, wo ber Stod allein regirt, ju umftalten, euch , wie es fchon einige ofterreichifche Offigiere im Triumphe verfundeten, gu "froatifiren!" Ihr erflartet bamals, bag ihr euch lieber ber Militair= Ronfeription, wie fie unter Joseph II. bestanb, unterwerfen

wurdet, ale ienem Landmilig = Spfteme, welches mit ber Mufbebung aller burgerlichen Freiheit enben zu wollen ichien. Die vom ofterreichifden Raifer in ben Patenten vom 28. Auguft 1804 gegebene Berficherung, bag bie Miligen nie gezwungen werben follten, uber bie Grange von Throl gu gieben, fonnte euch nicht beruhigen; bas Beispiel ber Grangsolbaten aus Ungarn, Rroatien und Clavonien, welche, urfprunglich auch nur gur Bertheibigung ihrer Bohnfige gegen bie Ginfalle ber Turfen bestimmt, nun aus ben Urmen ihrer Familien pon Rrieg zu Rrieg gefchleppt werben, hatte euch bewiesen, wie Defterreich folche Beriprechungen halt, und bas neueite Beifpiel ber Betermarbeiner, welche furg vorber an euern Grangen als Rebellen niebergeschoffen worden waren, weil fie nach verftrichener Rapitulationegeit ihren Abichieb, und bie Geftattung ber Rudfehr ju ihren Beibern und Rinbern verlangten, batte euch gezeigt, wie Defterreich bie Erinnerung an gegebenes Beriprechen bestraft. - Bas euch aber jest bevorftebe, wenn euch bas Rriegeglud unter Defterreiche Scepter' wieber gurudführen wurde, barüber läßt euch ber Erghergog Johann nicht im Zweifel. Bugleich, inbem er in ber am 13. April aus Ubine wegen provisorischer Abministration bes Lanbes erlaffenen Berordnung "bie Bieberherftellung ber alten Berfaffung in allen ibren Theilen" proflamirt, fcheut er fich nicht, in offenbarem Biberfpruche mit ben von feinem Bruber Raifer Frang erlaffenen Landmilig = Patenten, welche ben Steuerfuß als ben einzigen, im Landlibell von 1511 und in ber Ronftitution bes

Landes gegrunden Repartitionssuß ber zugpflichtigen Mannfchaft aussprechen, die Bevollerung als ben "untruglichen Maaßstab für die Bestimmung der Zast ber Laterlandsvertheidiget," und bas hierauf berechnete ofterreichische abmehrspftem als "bas auf die gegenwartigen Zeitumfande, und auf bas im Werlause breier Jahrhunderte so sehr veränderte Kriegstystem angepaste Landlibell von 1511" zu erklaren!!

"Last nur, gutwillig vertrauend auf die "alte ofterreichische Treue," einmal diese Kandwebripftem bei euch Wurzeln faffen, und auch in euerm Lande, wie jeht schon in Desterreich, Bohmen, Salgburg 2c., werden Manner ihre Weiber, Bater ihre Kinder verlassen mussen, um weit von ihrem Geerde ihr Blut in Kriegen zu versprigen, die ihrem Interesse frend sind!

"Bewohner von Subbahern! euere Regierung hat als Grundfat ausgesprochen, daß jeder Burger, der zum Mielitair tücktig, und nicht aus besonderen Granden davon befreit ift, auf den an ihn ergehnden Auf den Dienst zu leisten verpsschieft, aus den Berdhältnise der Bevölkerung vertheilt sie die Jahl ihrer Vertheibiger, welche der jedesmalige Bedarf ersorbert, unter ihren Areisen, und nur der Staatsdiener, der Verheurathete, der einzige Sohn oder unentbehrliche Gesessle ist fünftig von der Millisturpslichtigkeit befreit; bei der Letten Konscription hätte das Loos kaum den sechschunderisten unter euch getrossen. Die österreichische Regierung wollte und will mehr: das ganze Volt son für sie ausstehen zu des getrossen, welche

ben Standpunkt bes Burgere und bes Rrieges verrudt, aufgutreten; burch boppelgungige Berfprechungen, burch rabuliftifde Berufungen auf alte Urfunben, bie fie anwenbet, wie es eben zu ihrem 3wede frommt, fucht fie euch zu taufchen, euch auf ben Bunft zu bringen, wo ihr, weil bie Gewalt euch entwunden ift, ihren Befehlen nicht mehr wiberfteben tonnt. -Remobner von Gubbabern! welche Regierung verbient mehr Achtung und Butrauen? Lacherlich ift es, wenn bie Defterreicher bie Urfache bes verminberten Transito in ber Mauth= orbnung von 1808 feten, welche bie meiften Artifel mit geringerem Rollfage belegt, ale ber bor berfelben in Throl beftanbene Tarif von 1786; noch lacherlicher ift es, wenn fie .. bie Bieberbelebung bes Tranfito" ale einen Deliberationegegen= ftanb fur ben fogenannten auf ben 1. Mai nach Briren berufenen Rongreg verfunben, ale ob es in ben Dachten biefes erlauchten Konventifels - ber willigen Jaherren und bes fogenannten landesfürftlichen Rommiffars - ftunbe , bie Aufbebung ber Banbelofperre auf bem feften Lanbe, eine Folge bes Rampfes ber großen Dadhte, ju befretiren!! Aber ein boshafter Aniff ift es, wenn fie euch von bem zwischen Italien und Bayern gefchloffenen Sanbelevertrage, ber noch nicht gur offentlichen Renntniß gefommen ift, ben fie gewiß nicht fennen, glauben machen wollen, bag barin euere Bewerbs= und Sandelbintereffen aufgeopfert feien. Berabfebung ber beiberfeitigen Bolle und Befreiung bes wechfelfeitigen Berfebre von ben bieber bie Gin = und Musfuhr beengenben Ber=

fügungen, ist ber Zwed und Inhalt jenes Bertrages; bie bönigliche Mauntfasse fann dabet verlieren, aber ihr bönnt nur gewinnen, indem sich ein neuer Markt für euere Produkte, die Gesegenheit zur wohlfeilern Befriedigung euerer Beduffpisse, und eine lange versiegt gewesene Quelle bes Transito difinet. Die österreichische Regierung nahm freilich im Jahre 1780 keinen Anfland, euere Sandels und Gewerbsinteressen ben böhmischen und mahrischen Kabritanten auszuopfern, und hätten die Deputirten eueres Sandelsstandes damals dem Einstuffe der dabei interessirten Wiener Großen nicht außer Gründen noch andere Mittel entgegengeset, so würde schon ber Tarif von 1780 über euern Sandel und euern Wohlstand bas Schieflag gebracht haben, welches ihn seht als Volge des gestichten Welthandels trifft.

"Endlich gehört ble dummbreifte Brechheit, welche die öfterreichischen Schmabschriften best gegenwartigen Ariegest charafterifirt, dazu, um auf Desterreichst Staatstredit, zu einer Beit
zu pochen, wo sein Bapiergest durch alle Operationen ber Regierung faum über ein Drittheit bes Nominalwerthes erhalten werden fann. Der täglich sinkende Aurs läßt den Augenblid nicht mehr sern vermuthen, wo die Wiener Bankozettel
bas Schickfal ber Affigunaten trifft; das schreckliche Schausbiel
eines Bolfes wird sich euch darfellen, welches flatt Gelbes
Bapier besigt, ohne innern Werth und ohne außern, well die Regierung, die es schu und garantirte, zu existiren ausgehört hat, und das Schauspiel eines Kursten, der mit dem aus den Tafchen feiner Unterthanen berausgelodten Belbe ale Fluchtling feine Erifteng in fremben Lanbern friftet; bann werbet ibr bie Corge euerer Regierung preifen, bie euch ichon im Jahre 1806 von biefem Uebel (wie es bie Defterreicher felbft nennen) befreite, und es werben bie Unbantbaren verschwinden, welche bie burch biefe unerflarliche, aber weit greifenbe Operation in ben ofonomischen Berhaltniffen mancher Gingelnen nothwendig bervorgebrachte Erschutterung euerer, und nicht ber Regierung beimeffen, bie burch bie unmagige Bermehrung bes Babiergelbes bie Ergreifung einer folden Maagregel nothwenbig gemacht hatte. Wenn euch bas Biener Rabinet enblich bas Berfprechen machen lagt, euch, fo empfindlich es auch feinen Kinangen fallen moge, feine Bankogettel mehr aufzubringen, fo legt es baburch ftillichweigenb bas Geftanbnig ab, bag es fein Bapiergelb felbit als eine mabre Landplage anfebe; euch aber wird biefes Berfprechen, welches, nicht ohne Grund, lebiglich in einer von Niemand unterzeichneten Drudfdrift gegeben wirb , nicht taufden.

"Roch wird felbst die neue Areiseintheilung, eine Folge bes großen Planes, aus ben verschiebenen Bestanbiheilen Ein Reich und Ein Bolf zu bilben, von den Desterreichern benutzt, um euch gegen euere Regierung aufzuheten. — Bo, wann und von wem ward ber Name Tyrol verboten? Erscheinet nicht fortwahrend unter ben Augen und mit Bewilligung der Regterung eine Zeitschrift, die diesen Namen an der Girne tragt? — Eine ofterreichische Bensur wurde dieses freilich nicht gelitten

haben. Bahr ift es, bie Regierung tennt feine Tyroler mehr, fo wenig als fie Schwaben und Franken mehr fennt; bor ihr haben Alle Unterthanen, Die altern wie bie neuern, gleiche Rechte und gleichen Ramen ; - aber wurdet ihr es nicht felbit einft lacherlich gefunden haben, wenn die Bewohner ber fpater mit ber Grafichaft Throl vereinigten Lanbestheile, bie Bufter= thaler , bie Roverebaner , bie Brirner und Trienter , fich gemeigert batten, ihre fruberen Benennungen gegen ben Ramen bes Stammidloffes bes Lanbes zu vertaufden? Ihr folltet euch bes alten, burch Großthaten ber Bater berühmten Namens Baber, burch ben fich ber Franke und Schwabe geehrt fublt, nicht freuen? - Ihr folltet bafur euern vorigen Mamen Defterreicher, an ben fich feine ehrwurdige Erinnerung fnubft. nicht gern und willig bergeben? - Dag aber bie Rreife, in melde euer Land fest eingetbeilt ift, nicht mehr, wie einft unter Defterreich, nach ben Stabten, fonbern nach ben Mluffen genannt finb; bieg fann wohl blog einem Biener Babaub, ber nur, mas bei ibm gemacht wirb, aut und trefflich finbet. Stoff gu Tabel und ichalem Bibe geben!

"Diefes sind die Thatjachen, durch beren Berunftaltung die Desterreicher euch euere rechtmäßige Regierung gehäsig zu machen suchen; sie haben sich unter euern Augen ereignet; ibr selbst sollt richten, auf wessen Seite die Bahrheit ift. Bas auch immer der erste Eindruck gewesen sein mag, welchen jene sichanblichen Berlaumbungen und die damit vermischen Schmädungen auf minder Interrichtete gemacht baben, nach einiger

lleberlegung wird euer geraber Ginn, euer moralisches Gefühl biefe Schittle nach Berblenft mirbigen, und eben so verächtlich allebaffenswerth muß euch eine Regierung erscheinen, die zu solchen Mitteln ihre Zuflucht nimmt, um ein rubiges Bott gegen feinen rechtmäßigen Landesherrn zu emporen.

"Bewohner von Gubbabern! was fonnt ihr von biefen Menfchen erwarten ? - Gie geloben euch (in einer namlofen Schmabichrift) euere Baffe, euere Soben ju vertheibigen bis auf ben letten Mann; wann gelobten fie biefes nicht? --Berft einen Blid auf bie Gefchichte bes Jahres 1805! Da verfprach ber Erbbergog Rarl in einem eigenbanbigen Gereis ben vom 25. Oftober ber throlifden Lanbichaft, wenn es bie Umftanbe erheifchen follten, "felbft mit einer angemeffenen Macht zum Schute ber getreuen Graffchaft Throl berbei gu eilen." Froh und freudig machten bie Stanbe biefe Berficherung bem Bolfe fund, um zu beben feinen burch bie Unfalle in Teutschland gesunkenen Muth, um es angufeuern gur Bertheibigung ber Engpaffe, und acht Tage barauf trug ber Erbbergog Rarl feinem Bruber auf, fich uber ben Brenner an ibn anzuschliegen. - Als nun biefen bie Stanbe in ihrem fraftigen Schreiben vom 4. Dovember an bas von ihm und feinen Brubern . bem Raifer und Erbbergog Rarl , gegebene Furftenwort erinnerten, ale fie ibn bringend anflehten, boch nur zwei Generale mit einem regularen Truppencorps bon 6000 bis 8000 Mann Infanterie und einiger Ravallerie und Artillerie gur Unterftubung ber Lanbesvertheibiger gurudzulaffen, ale fie ibm

vorstellten, daß eine so treue Proving doch allerdings verdiene, ein so steinenes Corps zu wagen, besondert, da die Eruppen, welche sich unter dem Kommando des Feldmarschall-Lieutenants B. Sellachich befanden, ihre Bereinigung mit der hauptarmee unmöglich würden aussühren können; was that hierauf der von euch angebetete Erbherzog Johann? — Er schrieb den Ständen am solgenden Tage zurück, "er werde ihre Vorstellung an den Erbherzog Karl senden; sie möchten sich über die misslichen Umfände berubigen, das Bolf in diesem Augenbilde nach ihrer besten Einsicht leiten, und auch im Ungsüdsfalle ihre Bestnungen für das Erzhaus mit entschlossener Anhänglichteit fortsegen!!" — Mit einem Corps von mehr als zwanzig ausend Wann retiritte der Erbherzog durch das Busterthal, und Sellachich kapitusitte zu Bregenz.

"So hanbelten bie ofterreichischen Brinzen; wie hanbelten bie Generale? — Mu 4. November Morgens, wo ber Dberft Swindburne schon ben Besehl hatte, bie Scharnig nur noch brei Tage zu halten, nugte im benachbarten Innthale ber Lanbsturm aufgeboten werben; um zwölf lift Mittags wurbe er wieber entlassen; traurig, aber ruhig ging bas wieberholt getäuschte Bolf auseinander; aber noch am nämlichen Tage Abends, ben Besehl zum Rudzuge in der Tasche, proflamirt der Beldmarschallesteutenant Graf von St. Julien: "noch habe tein seinblicher Bub den Tyroler- Boben berreten, und bei anhaltender, den biedern Tyrolern steis eigen gewesener Unbänglichseit und guten Gestinnungen werde diese auch dem Feinde

nie gelingen; er versichere seierlichst, daß er alles, was in seinem und der braven Truppen Bermdgen steße, zur Bertheidigung des ihm ausgetragenen ehrenvollen Possens verließ er Innsbeuck, welches Nachmittags von den Franzosen besetzt dern dem Bentschund, verliges Nachmittags von den Franzosen besetzt nach dem Bintschgau und von dort sich über Landeck nach dem Bintschgau und von dort sich über Weran nach Bohen zog, um durch das Cischtschuld und Balgusan zu retiriren, scheute sich nicht, die bereits beruhigten Bergbenvohner dieser Gegenden durch Borspieglung von Sieg neuerdings zu Erzreisung der Wassen, umb nur mit einer ausehnlichen Brandschapung von sied seiner ausehnlichen Brandschapung von sied seiner ausehnlichen Brandschapung von sied sier ber Geschich der Cinäscherung von sied sehrt bestimmt hatte.

"Bewohner von Subbahern! so behandelten euch die Desterreicher im Jahre 1805, wo ihr noch zu ihrem Staate gehörtet; mochtet ihr immer mit den Bassen in der Hand vom eindringenden Keinde ergriffen und als Ruhestoren niedergeschossen, mochten eure Hitten geplündert und algebrannt verden, woch tümmerte sie dieß? Ihr Rudzug war ja gedeckt! — Gosst ihr im Jahre 1809 andere Behandlung von ihnen? Ihre öffentlichen Proslamationen und ihre stillen Rinte zeigen, daß sie in diesem Kriege weniger als je die ungerechtesten Mittel schuen, wenn sie nur zum Zwecke sühren. Gine Wegierung, welche die Bande des öffentlichen Bertrauens boshaft zerreist, hat daburch selbst ihren Anspruch auf Vertrauens aufgregben. Die Gutgesinnten unter euch, welche weder Versührung noch Schrecken zur Berlegung ihrer Unterthanspflichten vermogen konnte, werden ihnen einen trefflichen Borwand geben, ein Bolf preiß zu geben, welches sich nicht burchaus ihres Schuhes wurdig gezeigt hat.

"Bereits wiederholt fich bie Beschichte bes Felbzuges vom 3abre 1805; ber Erbbergog Rarl, melder im Armeebefeble bom 6. April prablent feine Solbaten gum Siege auf ben Felbern von Ulm ju fubren verfprach, bat feine Rieberlage auf ben Gbenen ber Donau und Ifar gefunden; feine Urmee ift gerftaubt. Napoleone Bortrab bat Galgburg befest; nichts flebt bem unaufhaltfamen Borbringen ber flegreichen Truppen auf bie Sauptstadt ber bfterreichischen Monarchie entgegen. Bas wirb euer Schidfal fein? Berlaffen werben euch bie prablenben Sorben, und euch Breis geben ber Rache bes Unmiberfteblichen, ber bie Unthaten, verubt an Geinen und Seines Mllitten Rriegern, foredlich ftrafen wirb! Bielleicht tonnen fie euch icon nicht mehr verlaffen; vielleicht macht ihnen bas Borbringen ber Armee icon jest jeben Rudjug unmoglich. Bor bem Gemuthe ihrer Fuhrer wirb bann bas graufe Bilb bes ichmablichen Berbrechertobes auffteben, ber fie, ben einen ale Frangofen, ber bie Baffen gegen fein Baterland tragt, ben anbern, weil er fich ale Aufwiegler in ber Gefchichte feines Baterlanbes einen Namen erwerben wollte, in ber Gefangenichaft erwartete; Bergweiflung wird ihnen ben Muth geben, ber fonft ihren Bergen fremb ift, und fie werben fur ihr Leben bas Meußerste magen; weber Schmeichelei, noch Luge, noch Schreden werben fie unversucht laffen, um euch

zur lehten Kraftanstrengung zu vermögen , und , haben sie bann ihren Zweck erreicht , euch ausvessern.

"Bewohner von Subbahern! Sort nicht auf sie und ihre schändlichen Gesfer; leget die Wassen nieber, und tretet zurück vom Kampfplage ber friegenden Mächte. Wenn aber die Oesterreicher die Gewalt, welche ihr ihnen über euer Land eingeraunt habt, nißbrauchen, wenn sie euch zum Kriege wider euern rechtmäßigen Gernn zwingen wollen; bann kehret die Wassen wider euer rechtmäßigen Derrazwingen wollen; bann kehret die Wassen wider stere rechtmäßigen Dorigkeit zur Strass aus.

"Es ift nun an euch, ihr Diener bes Altars! bas Wolf über seine Pplicht zu belehren; mit innigem Wohlgefallen hat es euere Regierung vernommen, baß ihr euch in ben schrecklichen Tagen bes Aprils unter ben unssinnigen Wolfschausen hineinwarft, und mit Gefahr eueres Lebens Pflicht und Menschlickeit predigtet. Dannals scheierte euer rühmliches Wemühen an ber Buth, an ber Raub aund Worblust bes Pobels; bie Beinnung ift nun zurückgekehrt, und euere Ermahnungen werden bei den Verirrten Eingang finden.

"Es ift an euch, ihr Borsteher ber Gemeinden! ben euerer Leitung anvertrauten Burger und Bauer über fein wahres Wohl zu belehren. Wenn einige unter euch in ben Tagen bes Aufruhrs die Gewalt bes Stromes mit sich riß, wenn andere ber Todessurcht ihre Pflicht aufopferten: jest ist es Zeit, bas Geschehene wieder gut zu machen. Das Ansehn, welches euch das Alter und die Vollswahl giebt, ift wieder in seine vorigen

Rechte getreten, und aufmertfam wird bas Bolt auf bie Rath-

"Es ift an euch , ihr Gingebornen unter ben Beamten! bie Boblthaten zu vergelten, welche euch euere Regierung erwies. Durch feine Bertrage gebunben , ließ fie euch in bem vollen Genuffe euerer Stellen, beforberte euch zu neuen, und behanbelte felbft jene, welche Alter gur Dienftleiftung unfabig machte, gemiffenhaft nach ben Bebingungen, benen fie fich bei ihrer fruberen Unftellung unterworfen hatten. Das engere Banb, welches ein gemeinfamer Geburtsort , bie Gewohnheit bes Bu= fammenlebens, bie Berhaltniffe ber Bermanbtichaft und ber Jugenbfreunbichaft zwischen euch und ben Lanbesbewohnern fnupfen, giebt euch in biefen Beiten ber Unordnung, mo bas amtliche Unfeben fein Bewicht verliert, noch einen madtigen Ginfluß auf bas Bolt; bie Art, wie ihr euch beffelben bebient, wird euerer Regierung beweisen, bag ihr bas zweibeutige Bertrauen bes Feinbes, ber euch allein in euern Stellen lagt, mabrend er bie ubrigen Staatsbiener aus bem Lanbe ichleppt, nicht einer treulofen Unbanglichfeit an ibn verbanft, fonbern bag er bamit blog ben Bunfchen bes aufrubrerifden Bobels fcmeideln wollte.

"An euch ift es enblich, ihr gutgefinnten Burger und Bauern! die euch weber verführerische Ginftüfterungen, noch bas Toben bes Aufruhrs ringsum in euerer Pflicht vanken nachen konnte! an euch ift es unn, muthig in euern treuen Gefinnungen zu beharren. Guere jetige Regierung hat die

Welleln gesprengt, welche bie vorige, aus Unverftanb ober aus Rinangfpefulation, euerer Biehzucht, euerm Lanbbau, Sanbel und Gewerbfleiße angelegt hatte. - 218 vor zwei Jahren' tobenbe Bilbbache in einer Nacht brei Gemeinben bes Innthales zu Bettlern machten, ba ftromten freiwillige Beitrage bon mehr ale breifig taufend Gulben aus ben übrigen Theilen bes Ronigreiches gur Unterftubung ber Ungludlichen berbei ; freudig opferte bas erfte Linien = Infanterie = Regiment bie Summe von neunzehn bunbert Bulben, welche bie Burger von Munchen bei feiner Rudfehr aus bem Felbe ibm beftimmt batten; Saufer murben wieder aufgebaut, und Felber abge= raumt, bie fonft auf immer in Ruinen und im Schutte geblie= ben maren. - Wenn ber Anblid jener Gegenben unbantbare Meniden von Aufrubr und von Graufamteiten gegen bie nicht abhalten fonnte, welchen bie Gegenben ihr lachenbes Musfeben wieber verbanten, ihr hattet jene Bohlthaten euerer Regierung und euerer Mitburger nicht vergeffen; bas bantbare Anbenten baran belebte und ermarmte in euch bas Gefühl fur Bflicht, und ibr ftanbet aufrecht im allgemeinen Schwindel. Die Raferei bes Augenblick ift vorüber; fcuchtern bliden bie Befalle= nen auf euch, als Mittler zwischen ihnen und ber ichwer beleidigten Regierung; benutet, o beuutet biefes Gewicht, welches bas Demußtsein bem Rechtschaffenen leiht, um neue Grauel zu binbern !

"Bewohner von Gubbabern! große Berbrechen finb geichehen; aber-noch ift es Beit, fie ju fuhnen. Cuer Ronig ift

Derfelbe, Deffen Berablaffung und Bergensgute, als Er im vorigen Jahre vertrauensvoll in euerer Mitte manbelte, ungetheilten, lauten Jubel erregte! Dit Wehmuth blidt Er auf euch , als ungludliche Berirrte , welche , burch liftige Berführer verblenbet, Geine Liebe mit Unbant vergelten. Gein Baterberg lagt euch jest noch hoffnung ubrig, bag Er ben 3rregeführten verzeihen merbe, wenn fle jest gur Bflicht gurudfebren. - Bort ihr aber auf bie Warnungen ber Gutgefinnten nicht, und fabret ihr fort im ftraflichen Beginnen, bann wirb und muß Er ben Operationen bes Rrieges freien Lauf laffen. Das traurigfte Schidfal erwartet euch. Ueber euere Leichen werben fich bie fleggewohnten Rrieger bie Strafe nach Italien offnen; verobete Ruinen ausgebrannter Dorfer, ungebaute Welber werben noch in euern Enteln bittere Rlagen über ben burch bie Untreue ber Bater gertretenen Boblftanb bes Lanbes erregen, und fein Bormort eures Ronigs fann mehr bas Schidfal milbern, welches ber erbitterte Gieger uber bas eroberte Land verbangt.

"Munchen , ben 30. April '1809."

II.

## x.

Der erfte Feldzug ber Baiern nach Ihrol wird begonnen.

Bernunftigere Grunbe, und mobimollenber ausgebrudt, fonnten mobl nicht vorgebracht merben, ale es in biefem Mufrufe gefchab. Aber wirfen fonnte er naturlich nichts, benn bağ alles bas Alte, was nun einmal bem Throler am Bergen lag, gleichviel ob mit Recht ober Unrecht, abgefchafft worben fei, wurde barin gang offen gugegeben und nur als bas Beffere bargeftellt, ju beffen Beurtheilung aber wenige Throler geneigt und geeignet waren. Die Lettern glaubten im vollen Rechte zu fein , ba man ihnen ben 8. Artifel bes Pregburger Friebens nicht gehalten hatte, und in Munchen galt nach unferm Staatsrechte, bas oft bie Menichen bei Friebenefchluffen ale Cache, ale eine Beerbe betrachtet, bie man mit bem Meierhofe, bem Lande verschachert, vertauscht ober abtritt, alles, mas fie thaten, fur Emporung. Allerbings wurbe felbit ein Johannes Muller Bebenten getragen haben, ben Aufftand ber Throler gut zu beißen, benn er magte nicht einmal bie That bes Wilhelm Tell als unbedingt gut ober vorwurfefrei barguftellen, fonbern urtheilt in alles und nichtefagenber allgemein gehaltener Manier baruber . .. bag fie gleich benen fei, welche in ben alten Geschichten und in ben beiligen Buchern an ben Befreiern Uthens und Roms und an vielen Belben ber Bebraer barum geruhmt werben, auf bag fur Beiten, wo bie uralte Freiheit eines friebfamen Bolfes ber Uebermacht nicht mehr wiberfteben tonnte, zum Lobn ber Un = terbruder folche Manner aufgenahrt werben. Gefehmagige Regenten find beilig, aber bag bie Unterbruder gar nichts gu fürchten haben follen, ift weber nothig noch gut." Solde Unterbruder maren nun aber boch allerbings in Throl nicht, und es ift arge Uebertreibung, wenn Dittfurt, fo wie ein Graf Max Urco \*) mit Gefler und Bolfenschiegen verglichen werben. Um menigiten fonnte ber aute Maximilian von Baiern als folder betrachtet werben, ber jebe Borftellung gern borte unb berudfichtigte, mabrent bie Throler bergleichen noch nicht geltenb gemacht hatten.

So viel geht nur aus bem Ganzen hervor, bag von ihrem Standbunfte aus beibe Theile, die baierifche Regierung wie bas kleine Bolte Aproler, in vollem Rechte zu sein gene fonnten, wenn jene eine Emphrung tilgen wolke, welche biese eine Bertheibigung bes Geiligsten und Ehrwurbigften, ber Freit und Religion, nannten. Mit einem Wölftchen, bessen Albgeordnete einft bem Minister Karls VI. Sinzendorf

<sup>\*)</sup> Ihn lernen wir in ber Folge fennen.

in Bien ked antworteten: "fie wurden lieber SchweizerGofen nehmen!" als biefer ihnen gesagt hatte, "baß man ihnen halt boh hmische Hofen anmessen werbe!" ließ sich nicht wiel hin- und herreden; am wenigsten von Munch en aus, benn wer konnte bort die Treue saffen, womit dies Bolf am hause habsburg hangt? ben Eigensinn, bas Begire, was von außen zu seinem heil ihm zukommt, abzulehnen? Bei einer rubigen Darftellung, gegeben von Besserunterrichteten, wurde die Menge sich wielleicht, wenigstens balb nach Beginn bes Streites, zum Ziele gelegt haben. Allein bies ichwiegen theils, theils gaben sie sich gerade alle Muhe, ein leichtglaubiges, unwissendes Bolf irre zu leiten. Bon die fem Treiben werden wir in ber Volge hochft grotest-tragisch - komische Besege erbalten.

Wir verließen Napoleon unmittelbar nach ber entscheinen Schlacht bei Abensberg und Edmicht in vollem Mariche auf ber hauptstraße nach Wien, welche jeboch durch mehrere Liußübergange hindernisse in den Weg stellte. Besonders ein schredliches Blutbad fostete das Städtichen Ebersberg, no der General hiller, von einer Grenadierreserve verstärtt, die Traun zu halten suchte. Das Städtichen ging in Flammen auf, und sie verzehrten Gunderte von Lebenden oder Verwundeten, Feinde und Freunde, welche sich ihrer Muth nicht entgiehen fonnten, da die Brude über den Fluß erft nach mehreren Stunden wieder herzessellt werben konnte, jenseits welcher de Divission Claparede es mit der ganzen Macht der Desterreicher

aufnehmen mußte. Es gefchah folches am 3. Mai. Aber zugleich mar auch icon ber Marichall Lefevre mit einem ftarfen Corps von Baiern unter General = Lieutenant Brebe und Di= vifionegeneral Derob in Salzburg eingerudt, und batte bier eine Proflamation an bie Bewohner biefes Lanbes, wie an bie Throler erlaffen (1. Dai). Jenen befahl er, bie Landwehr aufzulofen, bei Strafe, jebe Bemeine, bie binnen acht Tagen nicht bie Baffen abgegeben babe, militarifch zu bebanbeln; bie Throler rebete er ernftlicher an. Sie hatten, burch treulofe Aufwieglungen ofterreichischer Generale und Agenten verführt, ihre Pflichten gegen ihren Regenten verlett, und baburch bie foredlichfte Rade verbient. 3hre Berfuhrer feien bavon icon betroffen worben in ben Schlachten bei Tann, Abensberg ac. Best mochten fie eilen, bus fie bebrobenbe Unglud abzumenben. Gie batten nur eine Bahl: entweber fonelle Ergebung ober einen verbrecherifden Biberftand, melder ben ganglichen Untergang ibres Baterlanbes berbeifuhren murbe. "Legt eure Baffen nieber, fehrt zu euern Baufern mieber!" fcblog er, "feib euerem rechtmagigen Geren getreu und euere Berirrung foll vergeben fein!"

Fur bie Aproler war bie Radricht vom Ginruden eines sofden bebeutenben Korps ein um so gewaltigerer Donnersichlag, ba ber General Zellachich, welcher bei bem Ausbruche bes Kanufes in ihrem Lande von Salzburg heraus hatte operiren sollen, ftatt etwas Besentliches fur bas Land zu thun, nach Untertarnthen retirirte, indem er nur bie Bewohner bes

Unterinnthales aufmunterte, Biberftand gu leiften. Fur bie bfterreichischen Gewalthaber in Tyrol flang bie Nachricht nicht minber ericutternb. Die gangen Militarfrafte Chaftelere maren beinabe alle nach Guben bingezogen worben, ben Rampf in Italien mit befto großerem Nachbrude gu betreiben. Bier batte bas Rriegeglud ben Defterreichern beffer geleuchtet, als in Deutschland. Der Ergherzog Johann hatte am 10. April ben frangofifch-italienischen Borpoften mittelft eines Schreibens angezeigt, bag ber Friebe ein Enbe habe, und gleich im namlichen Mugenblide auch bie Feinbieligfeiten begonnen. Mufwieglung ber mankelmuthigen Italiener, Die vielen National= ftola und befto weniger Rraft haben, follte auch bier fur Defterreich ale mirtfame Baffe vorausgeben, und in einer Broflamation fprach er ju ihnen, ben Reigbaren, bag fie Franfreiche Sflaven feien, bag fie fur baffelbe Gelb und Blut verschwenbeten; fie mochten fich mit bem großmuthigen Raifer Frang vereinen, burch beffen Dund ber Simmel gefprochen habe: Bachet auf! ftebet auf, Staliener! Der Mufruf ftellte ibnen bie Gbanier ale Mufter por, biefe belbenmuthige Nation, und mas biefer Unreben mehr maren, bie alle, wenn bie ultima ratio gentium geborigen nachbrud giebt, gewaltige Explosionen gur Folge haben fonnten. Und biefer Nachbrudt fcbien nicht zu fehlen. Der Bigetonig von Italien, Eugen, batte in Friaul bem Ergbergog Johann nur unverhaltnigmaßige Streitfrafte, taum zwei Divifionen, entgegen gu feben, er mußte fich gurudgieben, um fich mit gwei

anberen ju Sacile ju vereinen, mo er Stand hielt, boch am 15. April icon feine Borbut ganglich auseinanber gefprengt fab. Um 16. aber erfolgte ein febr blutiges Treffen, wo ber frangofifche General Sorbier gefangen murbe. Debrere Abler, 16 Ranonen, einige taufend Mann gingen gugleich verloren, als Eugen nun über Conegliano retirirte, nach ber Biabe gu fommen und binter ibr eine Defenfivitellung ju nehmen. Gieg mar ober ichien boch fo bebeutenb, bag Ergbergog Johann fogar ben Darichall Bergog von Ragufa in Dalmatien aufforberte, bie Baffen gu ftreden, benn an Rotomontaben liegen es bie ofterreichischen Generale bamals fo wenig fehlen, wie bie frangofifchen Marichalle. "Bom Jjongo," melbete ber Ergbergog, "fet bie frangofifche Armee bis binter bie Biave getrieben; 10,000 Befangene befanben fich in feinen Sanben, und eine biterreichische ftarte Rolonne bringe bemnach por nach Dalmatien. Wiberftand fei unmoglich." Der Maricall Marmont beantwortete bie Bufdrift, inbem er bie Baffen ergriff und ber Cache balb nachher eine andere Wenbung ju geben beitrug. Gugen aber mußte auch von ber Bigve nach ber Etich gurudgeben, um bie Truppen, welche er von Tostana ber beorbert hatte, an fich ju gieben, und wie er fich nur bier an ber Etich batte halten wollen, mare fur ihn gur ichwierigften Aufgabe geworben, benn noch am 30. April beftanb er unfern Berona ein ebenfalls nicht glangenbes Gefecht. 3m Ruden nun immermabrent beunrubigt, wenn fich aus ben Thalern bes fubliden Throle fangtifde Schagren mit ben mantelmutbigen

Stalienern vereinten, wurde er im kleinen Kriege aufgerieben, im offenen Belbe immer geschlagen und ganz von Aprol abgebrängt worden sein.

Dies mare bann frei und ficher gemefen. Aber ba fam, fait mitten auf bem Rampfplate, bie Nachricht vom Gange ber Dinge in Deutschland. Das norbliche Tprol, ber mabre Rern bes Lanbes, mar bebroht. Chafteler, eben im Begriffe, fich im Etichthale mit bem Erzherzoge zu vereinen, empfing biefelbe in Roverebo und beichloß, feine gangen Streitfrafte fchnell aus bem fublichen Theile bes Lanbes nach bem entgegengeseten geben zu laffen. Um 29. Upril begann biefe Bewegung, welche bis jum 2. Mai fortgefest murbe. Gleichzeitig trat ber Erge bergog Johann feinen Rudzug an. Alle Giege batten ibm nichts geholfen. Das Berg ber Monarchie mar in größter Befahr. Es fam barauf an, ben Feind von bem Ginbringen in baffelbe abzubalten. Allerbinge aber foftete es ibm große leberwindung, auf feinen Lieblingsplan zu verzichten: in Iprol fich, wie in einer Reftung, ju behaupten. Er wollte ben Rern feiner Truppen bagu vermenben; bie anbern follten bem Feinde bas Borruden nach Rarnthen und Stebermart fo Ignge als moglich versperren. Dit bem Rorps von Chafteler vereint, von mehreren taufend Dann verftarft, bie fich aus ber frangofifden Rriegsgefangenichaft befreit hatten , bagu nun noch zum Schute nach ber rechten Seite bin vielleicht bas Rorps pon Jellachich: welch furchtbares Bollwert ftellte bies Land bann bar, von fo viel taufent ftreitbaren Dannern bewohnt, bie alle fur ihren Liebling aus bem angebeteten Saufe Defterreich ben letten Blutotropfen auf ihren Berg en versprigt hatten, wenn Johanns Reiter und Musteriere bie Thaler in Schut nahmen, ober aus ihnen zum Angriffe vorructen.

Es ftieß fich nur an einen Umftanb zunächst. Woher in bem kleinen Berglanbe, bas immerfort einen Theil feines Brotbebarfs jenfeits ber Grenze bezieht, bie Lebens mittel beziehen? Gormahr, barüber vernommen, antwortete angeblich mit Wallenfteins Worten, als biefer bem Kaifer bie große Armee zusammengebracht:

Sie wollten erft nur von zwolftaufenb horen. Die, fprach er, bie fann ich nicht ernahren, Aber ich will fechzigtaufenb werben, Die, weiß ich, werben nicht Hungere fterben.

Und sehr richtig ließ sich annehmen, daß mit je größeren Kolonnen aus den Debouche's dieser Bergsestung herausgegangen wurde, auf den Ebenen dann zu souragiren, auch besto größere Borrathe beizutreiben waren, benn welches Geer batte dazu gehört, alle Pässe des Laubes zu verschließen? Bermuthich hatte doch der Prinz die Berantwortlichseit des jedensalls gewagten und in den Operationsplan gar nicht ausgenommenen Schrittes daran gesetz, benn schon hatte er in dieser Richtung den Marsch angetreten, wenn nicht ein General Sch mi dt, welcher des Erzberzogs Awantgarde führte, schreckliche Berichte abstattete, die zum größten Theise von seiner Kurchtsamteit bistirt wurden. Nach seinen Angaben waren schon die seindlichen Generale Baraguan b'Gillier's und Rusca mit 12 - 15,000 Mann bem Ergherzoge im Ruden , inbem fie burch bas Brenta-Thal von Trient bingogen. Bei Baffano an ber Brenta wollte er felbit von ber großten Uebermacht gebrangt worben fein. In Benebig, Dfopo und Balma Ruova hatte ber Bigefonig 3taliens, ebe er hinter ber Biave nach ber Gtid bin ging, ftarte Befahungen gurudgelaffen, welche jest, wie Schmibt vorftellte, bem Ergbergog ebenfalls gefahrlich werben tonnten, ba Gugen vom Augenblide an, wo er bie Giege feines Batere in Deutsch= land erfahren hatte, einen fo lebhaften Ungriffefrieg begann, als wolle er, was auch in ber That gefchah, in wenigen Tagen wieber einbringen, mas vom 10. April an verloren gegangen mar. Benug am 30. April fchrieb ber Ergherzog Johann auf bem Schlachtfelbe von G. Bonifagio an Chafteler: "Troften Sie fich uber bas Unglud in Deutschland. Bir haben unfere Schulbigfeit gethan, und werben Eprol, Stepermart, Rarnthen, Rrain und Galgburg bis auf ben letten Blutetropfen behaupten. Bir fennen bieje Feftung, mo wir, bon unferen braben Gebirgebewohnern unterflubt, fur ben Rubm unferer Borfahren und unferer Baffen fiegen ober fterben muffen. Rach Ungarn retirire ich nict!"

Ein Pringenwort, leicht gesprochen, boch nicht gehalten, nicht einmal flar gebacht! Bas sollten Stehermark, Rrain, Karnthen und Salzburg mit Ehrol in Berbinbung? Die se Lander alle konnte bes Bringen Macht nicht fcugen; in ihnen

gab es wohl tuhne Bergbewohner, welche jedoch nicht fur das Saus Desterreich na ch drud tliche Anstrengungen geinacht hatten, wie sie in Aprol so oft beobachtet worden waren. Aurz, beit Auge darauf, am 3. Mai, meldete der Erzherzog Johann, durch General Schmidt's Berichte von dem Gedanten des "Vaincre ou Mourir pour la gloire de nos ancêtres et de nos armes" ganz abgebracht, "daß ihn die Ereignise in Deutschland gezwungen hatten, auß der gludtlich gesührten Diffensive herauszutreen und auf die Sicherheit jener Provingen zu benten, die Desterreich wichtig feien."

Dazu gehörte Throl mohl gang vornehmlich, umd beshalb ichrieb noch der Erzherzog das jett so michtige Wort: "Ayrol wird nie verla sie en!" Allein alles, was zur Unterstützung besselleden geschah, bestand in einer Brigade, welche, unter bem genannten General Schmidt, vereint mit 4 Schwadronen Reieteri und einer Batterie, vom Erzherzog bereits abgeschnitten, zum Korps von Chasteler abgegeben wurde. Noch siehen allerdings der Erzherzog mit sich nicht recht im Klaren gewesen zu sein, wie dies oft bei einem Felberrn auf dem Richtzuge, lebhaft gedrängt, der Vall zu sein pflegt, benn auch hier in diesem zweich werde ich bis auf Acusert feld verde ich bis auf Acusert felbigen, umd glaube dem Staate dadurch weit mehr zu nügen, dem Beinde mehr zu schahen, als durch einen Marsch auf Gemorn."

## XI.

Siegreiches Einrücken ber Baiern und Franzosen ins nörbliche Throl. — Das Treffen bei Wörgl.

Chasteler hatte sich wirklich nach Mdglichteit beeilt, dem von Norden heranziehenden Gewitter die Spige zu bieten. Er traf mit seinen Truppen am 3. Mai in Innsbruck ein, das von Roveredo 36 Meilen entsernt ift; viele berselben waren auf die ser Linie in einzelnen Bosten aufgestellt gewesen, und hatten baher nur wenige Meilen in Eilmarschen machen burfen; die andern waren noch zuruck, und so zählte er nur viertehalb Bataillone regulärer Truppen nebst einer halben Schwadron, wozu benn noch eine große Menge Landfurm kam, die ber Gastwirt Straub von Pall besteligte.

Statt nun jeboch mit biefen Kraften so weit als moglich worwarts zu geben, nahm er fich Zeit in Innisbruck und verschwendete biese mit unnugen von hormayr concipirten Proklamationen an bie Salz burger und Vorarlberger. Bent hatten fich langit zur Ruhe begeben, als sie bazu vom Berzog Lesevre aufgesorbert worben waren. Zest, wo bie feinblichen

Truppen icon nach Tyrol hineinzogen, wurden fie von Innobruct aus ermahnt, bie Sand zu reichen. Un Bors und Entsfellung sehlte es in dem Aufruse an sie nicht. "Ein von dem Beinde mit aller seiner Macht über ein einzelnes Korps der deutschen Armee errungener Bortheil hat ihm verstatstet, Salzdurg — zu besehen."

"Diefer wichtige Blat muß in wenigen Tagen wieber offen fein, bas verburgt ber muthige Bille ber Truppen, bie binnen funfzehn Tagen von Lienz bis Innsbrud und von Innsbrud bis Beri das Land gereinigt (!!) haben und ben Stradagen eben fo wenig gewichen find, als ber Gefahr, mit welchen bie tapfern, ber Meligion und bem Baterlande in Roth und Tob getreuen Tyrofer als Br i der vereinigt find."

Jest tam ber Aufruf felbst, zunächt an bie fuhnen Bin zg auer, welche gegen Taxenbach, Luftenreit und Schneigelreit flurmen sollten, und an bie Bong auer, benen Werfen
und Lueg auf bem Papiere zugethellt war. Die braven Bitlert haler und Brixenthaler konnten sich noch Beit nehmen, ihnen brobte noch keine Gefahr angeblich; erst beim Einbruche berselben sollten sie auf ben Hohn von Rattenberg
und an der Brude von Rothholz zeigen, "baß fie wahrhastig
bie Nachsien ber Typoler seien."

Dagegen aber warb allen ein schweres Gericht verheifen, welche furchtsam, zweiselnb, und baburch Feinbe bes Baterlandes in der heiligen Stunde bes Kampfes sein wurden. Die, so etwa gar sich bem Aufftande in Masse burch Rath ober That wiberfegen murben, follten "hierauf ber gerechten Buth bes Bolles preisgegeben werben."

Der Schluß war, daß fie Albgeordnete zu den Verfassen bes Aufrusse senden und erfahren nichten, was ihnen Much geben könne; won den Wirkung en dieses Muthes wollten sie dann, die Gerren Chafteler und Hormahr, Augenzeugen sein.

Die Bewohner bes Landes Borarlberg, mit den Tyrolern seit Zahrsunderten aufs Innigste vereint, wurden am 8. Mai auf gleiche Weise aufgefordert, allein die Proflamation war außerordentlich lang und versehlte dadurch sicher einen Theil bes möglichen Eindrucks. Sie zählte ihnen ungesähr alles an den Fingern vor, was sich gegen Baiern sagen ließ, dem das von etwa 91,000 Menschen bewohnte Ländchen nebst Tyrol zugefallen war; wie's in der Weltzugehe, seit Napoleon herrsche; wie man diesen durch einen Boltstrieg flürzen müsse, und was alles das herreichische haus für die getreuen Borarlberger thun werde, wenn sie mit ihm neu vereinigt sein würden.

Beibe Proklamationen wirften sehr wenig. Borarlberg spielte in bem gangen Freiheitstampse ber Tyvoler eine untergordnete Rolle, indem sich alles vornehmlich auf einen Abvokaten, Dr. Schneiber, Freund von hormayr, stügte, welcher sich spater (6. August) selbst als Gesangener an der würtemsbergischen Grenze stellte und alles, was geschehen war, damit rechtfertigte, daß er es geleitet habe, um viel Schlimmeres zu werbiten, so daß man ihn in der That nicht verurtheilte. Nach seinem Abbreten war der Kampf auch gang zu Ende, mit Ausbeitenm Abbreten war der Kampf auch gang zu Ende, mit Ausbeiten Mobreten war der Kampf auch gang zu Ende, mit Ausbeiten Welchen der Kampf auch gang zu Ende, mit Ausbeiten wieden der Kampf auch gang zu Ende, mit Ausbeiten werden der Kampf auch gang zu Ende, mit Ausbeiten werden der Kampf auch gang zu Ende, mit Ausbeiten werden der Kampf auch gang zu Ende, mit Ausbeiten der Schaften der Geschlich werden der Schaften der

nahme von einigen Streifzügen, welche die Throler ins Land thaten, die wenigen Gleichgesinnten zu beleben. Das fleine Land war für sie im ganzen Kriege besonbers wichtig, um von der Schweizund Schwabenher Setreibe und Munitionzu erhalten\*).

Babrent fo in Innebrud bie Beit mit Broflamationearbeiten vertanbelt murbe, weil bie Radricht von bem blutigen Rampfe im Stabtden Cheroberg an ber Traun fur eine vollige Dieberlage ber Frangofen galt; mabrent man icon bavon traumte, bas retiriren be frangofifche Beer von Eprol aus recht in ber Flante und bem Ruden gu faffen, mar bas lettere auf bem Glacis vor Bien erfcbienen, und in Throl ber von Salzburg uber Unten hereinfuhrenbe Bag Lofer genommen worben, welcher unmittelbar mit bem Strubp ag gufammenbangt. Un tapferer Bertheibigung fehlte es nicht; aber bie Rrafte maren, mas auf Chaftelere Unorbnungen ben großten Schatten wirft, gar gu fdwach. Gie bestanben in allem aus einer ober zwei Jagertompagnien, vier (Eproler) Schubentompagnien, einigen Kanonen und einer Menge Lanbiturmer. Sieben Stunden nach einigen, gwolf Stunden nach anbern Radrichten, vertheibigten fie fich auf biefen allerbinge faft unjuganglichen Bergen, welche ben einzigen Durchgang und Beg lange einem fleinen Bache binaus beherrichen, ber fich in ben Saalflug ergießt. Erft mit bem Tobe bes letten Ranoniers ließ bas Feuer nach.

<sup>\*)</sup> Mehr baruber im 3. Bbc. -

Aber auch bie Baiern hatten nicht unterlaffen, Beisviele bes unerschutterlichften Muthes zu geben. Schon am 10. Mai waren fie angefommen, und versuchten ben bofen Weg burch Il m g e h e n zu gewinnen, mas jeboch bie fteilen Felfen und ber noch liegenbe viele Schnee unmöglich machten. Es blieb bem= nach nur ber Frontangriff gegen ein mit Berhauen gesperr= tes, bon ben Bergen auf beiben Seiten gebedtes Defile ubrig, ben man mit Bajonnet und Ranonenfeuer unternahm. Bis brei Ubr Nachmittag maren alle biefe Berfuche gefcheitert; erft jest murbe, weil bie ofterreichischen Ranonen fdwiegen, bom General Brebe ein neuer Sturmangriff befehligt. Drei Ba= taillone begannen ibn; ihre Offiziere gaben bas Beifpiel von Entichloffenheit, und tletterten zuerft über ben Berhau. Die Truppen folgten; ber Pag mar nach großem Berlufte, ben bie baierischen Berichte verschwiegen, genommen. Wie es geworben mare, wenn bie Rrafte zu Eprole Schute mit ben feinb. lichen fich nur einigermaßen batten meffen tonnen, ift fcmer zu bestimmen. Wenn ungefahr feche Rompagnien einer gangen Divifion fo vielen und langen Biberftand leiften fonnten, mas murben 6000 Mann berfelben gethan haben?

Mehrere Umflande hatten fich zur Begunfligung bes Feinbes vereint. Abembs worfer fam ein ofterreichischer Offizier mit ber Depesche, welche bes Teinbes Unnaherung melbete, so ermubet ins Duartler, bag er bas Bapier — vergessen hatte, und erft nach Eroberung bes Kaffes fand es sich bei ihm vor. Dann, melbet Hormapr, war gerade himmelfahrtstag; bie Landleute, ftatt zu fampfen, "maren aus ber weit entlegenen Rirche faft nicht meggubringen." Chen fo feblte auch ber Rommanbant bes Landvolfes am Paffe Strub, ber Poftmei= fler Stainer von Baibring, gar lange Beit, und fo mithin auch bas Bufammenwirfen. Er mar ber erfte, welcher am 10. Mai bie Nachricht von ber großen berangiehenben Macht ber Baiern brachte, ohne bag man boch eine genaue Renntniß bavon erhalten hatte.

Die Divifion bes Benerale Deron hatte fich auf ber Munchner Strafe nach bem Inn in Bewegung gefett, um bie Feftung Ruffftein zu befreien, bie unmittelbar nach ber Ginnahme Innebrude von ben Throlern, welche namentlich Gped = bacher bierbei leitete, angegriffen worben mar, aber, obicon nur von gang ichmacher Mannichaft vertbeibigt, burch ihre Lage auf bem hohen Felfen um fo leichter Wiberftand leis ften fonnte, ba es ben Throlern und Defterreichern an ben Mitteln zu einer fraftigen Ranonabe gebrach. Spedbacher hatte fich feine Dube verbriegen laffen. Schon am 17. Upril forberten amei Throler ben Rommanbanten Migner auf, fich ju ergeben. Diefer ließ ben einen gurudfehren und ben Canbleuten fagen, bag Jeber, ber funftig mit folder Aufforberung wieberfomme, am Thurme außen aufgehangen murbe. Den anbern Iproler behielt er gurud, und brobte, ihn aufhangen gu laffen, wenn fie fich ber Feftung naberten. Am 19. ließ bann Chafteler von Innebrud ber gu Ergebung aufforbern, inbem er ein Baar Lugen beimifchte. Um 25. wieberholte er beraleichen II.

8

Portion: "Der Erzherzog Karl habe Regensburg eingenommen!" Am 11. Mai endlich mußte die Belagerung aufgegeben werben \*). Indem der Strubpaß erobert ward, rudte Derop wor die berannte Feste, beren Beschung ibm entgegenjauchzie, während Speckbacher mit seinen Throlern unwillig und in Elle abzog, beun bei geboriger Unterstügung mit schweren Geschüg hatte sie wohl dem Blane gemäß erobert werden tonnen \*\*), der dazu schon im Januar zu Wien entworfen worden war.

Richts fiand jest bem fernern Mariche Derop's entgegen, fich bem General Wrebe felbst anguschließen, der icon am 12. Mai unter des Gezgogs von Danzig Oberbefehl im engen Fessenschaft nach Baid bring babin zog. Die Tyroser, Tags vorther geschlagen, hatten darum nicht ben Muth versoren, und gaben ben Bayern, auf ben Bergen neben beiben Flügeln hinlausend, gleichfam ein immerwährendes verderbliches Feuer zum Geleite mit. Waldering ging zum großen Teile in Flammen auf. Nicht viel besser fand es auf ber Etraße nach St. Johann, vier Stunden von Waldring, wo aber endlich bie großen Bergsettunden von Waldring, wo aber endlich bie großen Bergsetten

<sup>\*)</sup> Die Gefch. biefer Belagerung findet fich als Tagebuch mitgeth. in: Beobachtungen u. hiftor. Cammlungen wichtiger Greignifie 2c. 1809. Weimar. IV. Beft.

<sup>\*\*)</sup> Ruffiein wird von mehreren Bergen, namentlich vom Zellerberge, dominitt, und ward burch eine Batterie, welche ber Graf Melanelly hier aufpflangte, 1805 zum Kapituliren gebracht. Die hohe Waacht bominitt die Feftung um 400 Schub.

manbe und Felfentlufte fich ju einer Chene vereinen, bie nur von fern noch hobere , beschneite Alpen , felbft im beißen fpaten Sommer, zeigt. Bon bier bis jum Dorfe Ellmann, mo gur Racht bivouafirt murbe, fonnte man rubiger marichiren, und eben fo fanben fich auch am 13. Dai beim ferneren Buge feine hinberniffe von Bebeutung por , bis fich mit einem Dale amifchen ben Dorfern Coll und Boral, binter bem Bache, ber bor bem erftgenannten Dorfe binfließt, Chafteler mit allen feinen Rraften zeigte, bie er hatte vereinen fonnen. Gie bestanben aus zwei Infanterieregimentern , einem Regimente leichter Reiterei, zwei Bataillonen ofterreichifder Landwehr, bie faum gegahlt werben burfte, und bem gabireichen burch Glodengelaute einberufenen Landfturme. Un regularem Militar maren bie Feinde, Deroh's von Ruffftein herangezogene Divifion mit eingerechnet, mobl ziemlich, wie Gormahr behauptet, ums Behnfache überlegen; jeboch ber Unmarich berfelben über ben tiefen Rinnfagl bes Baches batte viele Schwierigfeiten, benn man glaubt nicht, wie weit und tief fich biefe, im Commer fleinen, im Frublinge fo machtig babinraufdenben Berggemaffer ibr Bette ju graben pflegen. Als aber biefe Schwierigkeit ubermunben mar, fonnte bie fdmache ofterreichifde Dacht nicht wiberfteben. Der Rampf enbigte mit einer volligen Beriprengung und "bem Berlufte alles Gefchubes und eines Theiles bes Gepades," fagt Gormagr felbit, fo bag bie baierifchen Bc= richte, welche bie Gefangennehmung von 2000 Defterreichern, bie Eroberung von 4 Ranonen, bie Unbere bis 12 angeben, und

2 Sahnen melben, nichts übertrieben haben mogen. Chafteler felbit entfam nur burch bie eiligfte Flucht bem Tobe, welcher ibn fonft , Napoleone Tagesbefehle vom 5. Dai gemäß , ereilt batte. Unfange glaubte er - fcneller fann wohl nicht leicht ein Befehlsbaber gefloben fein! - baf er und ber ibm gur Seite eilende Dberftlieutenant Bebber bie Gingigen feien, welche nebit ibrer Guite bem Treffen entronnen maren. Biele ber verfprengten Truppen retteten fich burch faft eben fo fonelles Laufen nach und uber bem Brenner, anbere feitwarte nach Unterfarnthen gum Rorpe bes Generale Jellachich; anbere machten fich unter bie Tyroler ganbleute, welche ,an biefem Tage bas Militar verliegen." Go berichtet Gormahr; noch am Tage worher hatten fle "bergweifelte Gegenwehr geleiftet; beute zeigten fich nur einige regellofe Saufen auf ben Bergen, und machten aus weiter Gerne ein gang unnubes und irrefubrenbes Feuer." Der uns befannte Gaftwirth Straub bon Ball fuhrte fie, und hormanr's Angabe mirb auch von Bartholby \*) bestätigt, aber bas Benehmen ber Landleute mohl mit Grund baburd gerechtfertigt ober boch enticulbigt, bag fle gu bem Rampfe auf einer Ebene bier nicht febr geeignet maren.

Bielleicht war aber auch icon in biefem Augenblide bas ganze Bertrauen bin, was Chaftelers hochtrabenbe Proflamationen beim Ginruden in Throl entzundet hatten, benn baß die Bewohner bes Landes hier bei so wenigen Kraften ber

<sup>\*) ©. 103.</sup> 

Defterreicher auf fich felbst beschränkt blieben und feinen Schut von benfelben erwarten burften, mußte in der Zwischenzeit von vier vollen Wochen Jebem Klar geworben fein, der nur einen gesunden Blid hatte.

Die Erfahrung menigftens , melde Chafteler in bem naben Sall machte, flimmte von biefer Ueberzeugung ein trauriges Lieblein an. Der Ritter ohne Furcht und Tabel, wie ihn bormale fein Freund hormabr nannte, marb bier von ben angeblich betruntenen Salinenarbeitern tuchtig burchgeprus gelt, und mar fo erichopft, bag er felbft in Innebruck, mo er Abenbe fpat anlangte, nicht ficher zu fein glaubte. Spater foll er gar verfleibet entfloben und von ben Weibern in Mattray gergauft morben fein. Rurg es mar bereits fo weit gwischen bem ofterreichischen Offizier und bem Throler ganbmann gefommen, bag letterer oft jenem gurief: "Dochte nit, bag bie Sach' aut ausgebt, fo ichlagen wir Euch auf'n Ruffel binguf; bobt's une gut eingebrodt, fo tonnt ihr's auch gut ausfreffen." Der Unterschied zwischen Chaftelers Proflamationen und biefer Klucht mar eben fo groß, wie zwischen biefer und ber Eroberung Innebrude burch ben Landmann am 12. April.

## XII.

## Die Groberung von Schwan.

Unmittelbar von Worgl marschitten nunn die Baiern nach Ratten ber g, wo noch ber mit Lorberen befrangte oftereichische Abler über bem Thore prangte, was den Gerzog von Dangig so erzürnte, baß er das Sciddichen sogleich in Brand
zu steden gebot, indem drei eben gesangene Anführer der Bauern
zugleich gehangen werden sollten. General Wrebe mußte ein
krästiges Kurvort einlegen, sie zu retten und jenes zu erhalten.
Schon drei und fun fälg andere mit den Wassen ihr Ablen.
Schon drei und fun fälg andere mit den Wassen der General ihr Leben verbankt. Er kam eben an, als einige Dragoner sich zu ihrer Ernordung anschisten, und mußte mehr
als einmal das Wort ergreisen, die ver Gerzog von Danzig
endlich auskies: ", honsieur le General, puisque
vous le voulez absolument, je dois ceder!"

Um 15. Mai nahm Brebe bie Richtung nach Schwaß. Bei Britrlegg hinter Rattenberg fand man ben Landmann bemutht, ben Uebergang über bas Flufchen, bie Biller, zu

verlegen, mas aber bei ber großen Uebermacht ber Baiern nicht lange bauerte. Die Throler gogen fich auf einen Berg binauf und ichicten fieben Abgeordnete binunter , benen Brebe entgegenritt, indem er obenein einen Trompeter bei fich batte, bem Rriegsgebrauche genug ju thun, von bem bie Landleute bier nier wenig verftauben. Doch trauriger, aber aus bem Mangel an Mannegucht und festem Rommanbo gu erflaren wie zu entichulbigen mar es, bag in bemfelben Augenblide vom Berge herab bas Pferd von Wrebe's Orbonnang gufammengefchoffen und ein allgemeines Feuer auf bie baierifche Avantgarbe gegeben murbe, welche nun in vollem Rampfe ben Marich bis zum Dorfe Rothholz fortfette, aber nur burch Granaten, in bie Sobe nach ben Bergen geworfen, fich Luft gu ichaffen, und erft bier nur burch ibre Reiterei ben Weg nach Cowas frei zu machen vermochte.

Bereits hatten in biesen Tagen die Grauel begonnen, von welchen die damaligen dierreichischen Blatter nicht genug zu erzählen wissen. Bevor man in den schonen Martifleden Schwag einruden konnte, zu welchem eine weite Ebene sührt, mußten noch einige öhrerreichische, von Landeuten unterstügte Truppen aus einauder gesprengt oder gesangen genommen werden. Ungludlicherweise saßten des Zersprengten den Entschlig, sich in den Ort selbst zu wersen und namentlich in die Saufer am Martie zu fluchten, aus denen sie ein hestiges geuer eröffneten; andere suchen die Brück über den Inn zu zerstören, welche aus dem Orte über den Brug führt. Jenes mußte ihnen

, Charles Congle

verwehrt und beshalb biefer genommen werben; aber mit außerordentlichen Erfolge vereitelten es die Stuge ber Schügen
geraume Zeit. Zweinal brang Wrebe felbft an ber Spige
einer wilden Baiern burch die langen Borfichte bis auf ben Martt, wo ihn dann aber das beftige Gener ber Bauern zurücktrieb. Man holte nun Saubigen vor, welche die Saufer zufammenschoffen, und ber dritte Sturm auf die nun herausgejagten Kämpfer hatte eben so schmellen Erfolg, wie ber gegen
bie Brücke unternommene, über welche jest die Bauern schnell
nach Terfen bin flüchteten, indem sie die Baiern unmittelbar
auf der Fesen hatten.

Daß es in einem Orte, ber auf solche Beise erobert wirb, nachben vorher Seenen von scheinbarer Treulosigkeit stattgesunden hatten\*), nicht an Aussichweisungen von Seiten bes Siegers sehlen kann, barf ben Menschenbeobachter nicht in Berwunderung sehen. Aber hier vereinigte sich nun Alles, solche Gräuel aufs Aergste zu fteigern und sie in ben folgenden Tagen zu nahren.

Raum hatten bie bom Marid und Kampf und Sturm ermubeten Truppen bas Bivouat vor bem Orte bezogen, als in ber obern und untern Borfabt zugleich Teuer ausbrach, eine Bolge ber hineingeworfenen, erft jest fich entgündenben Granaten. Beibe Borfibbte ftanben in bellen Klammen. Brebe ließ fogleich einige Bataillone zum Lofchen fommandiren, und

<sup>\*)</sup> Sinter Brirlegg.

half selbst die Essetten aus dem Schlosse der gräflichen Familie Annenberg retten, obision aus deren hause mehrnals wäherend des Sturmes geschossen worden sein soll. Die Soldaren scheinen in der Ahat alles gethan zu haben, was Menschenserkaft vermochte, der Klammen Wuth zu stillen. Zwei derssehen fanden ihren Tod darin. Werede ließ den Soldaten sogar kund thun, daß wer sich bei Köschen auszeichne, die Verdienkeneballe so gut ansprechen könne, wie der Arieger auf dem Schlachtselbe, und mehrere erhielten solche auch in der That beshalb scheinfien. Allein die Anstreugungen dienten zu nichts. Alle Bewohner hatten sich auf die fernen Berge gestücktet und sahen jammernd iste Wohnungen mit allen Sabsschläfteiten auflodern. An Löschankalten sehlte es; ein Sturmwind, der sich um acht Uhr Rbends erhob, sührte die Kunken auf alle übrigen noch nicht brennenden Hufer, und der Art vour zerscht.

So schilbern bie baierifchen Berichte \*) bie Bernichtung biefer jo blühenben Kreisstat, welche jest keine Spur biefer furchtbaren Stunde zeigt. Gang anders aber lauten die die erreichischen Mungaben und was noch lange im Munde ber Throser barüber im Umlause war. hormahr kann nicht Borte genug finden \*\*), ben Grauel zu schilbern, welchen bie Satelliten bes Tygers, ber Hohne, wie ihm Napoleon erscheint, übten, und beklamirt in Bersen zum Schluße gegen bie

Ogmery Cargle

<sup>\*)</sup> Unter anbern in ben Gurop. Ann. 1809. IX. Ctud.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. E. 162 - 164.

Baiern befonbers: "Die rauchenben Schutthaufen von 14 blubenben Drifchaften, worunter auch bie fcone Rreisitabt Schwas, mo felbft viele Rrante im Spitale ben Flammentob fanten; bag viele Behrlofe, felbit Greife und Rinber ermor= bet, ju Ctans einer ichwangeren Frau ber Leib aufgeschnitten, Unbern bie Bunge ausgeriffen und bie Sanbe auf ben Ropf genggelt wurden, machte freilich auch einen furchtbar mech= felnben Ginbrud von Graufen , Wurcht, Schreden und Rache, Der Marichall Bergog von Dangig felbit fagte bei feinem Ginruden in Innebrud ber ftabtifden Deputation: "folde Grauel habe er jogar in Burgos, Bilbao und Ballabolib nicht erlebt." Dennoch fclug bie Rechnung: ben Bolfefrieg am fchnell= ften und flegreichften burch Schreden gu enbigen , faft immer fehl. Ungewohnlichen Menfchen gibt er gefteigerte Rrafte und forbert bie gange Driginalitat und Erfindung ihres Beiftes an ben Tag. Terroriftifche Magregeln gegen gemeine Seelen anwenben, bie Alles gleich nieberwerfen und entmannen, ift eine unnothige, ben Sag veremigenbe, einen graflichen Blid in bas fdmargallichte blutgierige Innere offnenbe Rraftvergeu= bung. Mittelmäßigen Menfchen bringt man auf biefe Beife, verfehrt genug, bie Entichloffenheit ber Bergweiflung auf. Belde ungablige Belege biergu liefert nicht ber fpanifche und portugiefifche Rrieg? Durch Gewinnen, Ginfchlafern, Bogern, Ermatten, burch Grogmuth, burch mabres, ober auch nur zum Schilb ausgebangtes Butrauen fommt man in Bolfsfriegen viel weiter, als burch Plunberung, Raub, Morb

und Brand, aber wie hatten Soult, Suchet, Ney, Maffena jenen ersteren Weg einschlagen konnen, ohne gegen bas innerste Wesen ihres Zwingherrn zu fundigen, ber inmer und überall nur Tyger war, ober hhane, aber nie ber wahrhaft königliche Leu!"

"Mennt es, fo lang's Euch gut bunft, nennt's Berichmorung, Wenn Danner fchworen, Manner fein gu wollen! Wenn Liegenbe, mas fie langft batten follen, Empor fich endlich raffen, nennt's Emporung! 3d nenn's an Gud bie tieffte Gelbftbethorung, Die tollfte Tollheit nenn' ich's alles Tollen. Dag 3br fonnt Gurem eignen Bolfe grollen. Das fich und Guch will giehn aus ber Berftorung !? Gud muffe funfeln weber Stern noch Connen. Des himmels Flamme led' Guch weg, wie Duden, Der Abgrund fchling' Guch ein in feine Tonnen, Rrumm geht auf ewig mit bem fnecht'ichen Ruden, Und hat bies Bolf bas Diabem gewonnen, Dog's Gure Stirn mit einem Brandmagl fcmuden! Micht ichelt' ich fie, bie mit ben fremben Degen Berfleischen meines Bufene Gingeweibe: Denn Feinbe find's, gefcaffen Uns jum Leibe, Wenn fie Une tobten, wiffen fie meemegen? Allein, was fucht benn 3 hr auf biefen Begen? Bas hofft benn 3 hr fur glangend Ruhmgefdmeibe, 3hr 3mitterfeinbe, bie 3hr Gure Coneibe Ctatt fur bas Baterland, fie hebt bagegen? 3hr Franten und 3hr Baiern und 3hr Cchmaben, 3hr Rremblingen Berbungene gu Rnechten. Bas wollt 3hr Lohns fur Gure Anechtheit haben?

Gu'r Abler fann vielleicht noch Ruhm erfechten, Doch ficher Ihr fein Raubgefolg, Ihr Raben Erfechtet Schmach bei fommenden Geschlechten."

Bas er hierin von ber Ginafderung ber Stabt Schman fagt, ift ziemlich nur ein Bieberhall ber bamale in Throl verbreiteten Beitungenadrichten, bie freilich auf bas Mergite gerichtet maren, ben Stachel ber Rache ju fcharfen. Dach biefen Angaben murbe mahrend bes Gefechts, aber zweimal zu ver = fchiebenen Beiten, mit vieler Dube, ja fogar gegen bie Richtung bes Binbes, Gowas burd Bechfrange und Nadeln angezundet und fo in bie Afche gelegt. Turfifche Mufit und wildes Sohnjaudgen fdmetterte burch bas Braffeln ber Flammen und bas Bebegebeul ber Berbrennenben, Bemighanbelten und Fluchtenben. Den 82jabrigen Sauptfaffirer von Magerhoff ermorbeten feine zwei eigenen Sauvegarben. Die Art, wie angeblich bas Schlog ber Tannenbergichen Familie bem Fener geopfert warb, fand noch als Bartholby bort mar, im gangen ganbe vollen Glauben. Gin baierifder General fpeifte eben bier, als icon bas Reuer in ber Stabt mithete. Der junge Graf, blind, wie feine Schweftern, baten um Berichonung ihres Saufes, und ber General fagte fie ihnen mit ber Bebingung gu, einem furg borber gefallenen Dffigiere ein Monument auf bem Rirchhofe feben ju laffen. Der Graf folug gern ein. Die Baiern aber fullten bereits Reller und Sofe mit Brennmaterialien an , und als bas Schlog in Flammen aufging, fprach ber junge Graf:

"Sie haben Ihr Wort nicht gehalten, Gerr General; bies foll mich aber boch nicht bewegen, bas meine zu brechen. Ich werbe bas Monument bauen laffen!"

Ber ber Getobtete mar, bem bas Monument gefett merben follte, hat Bartholby nie erfahren tonnen, und fo mabr ihm auch die Unefbote erscheint, fo unmahrscheinlich ift fie boch. Auf folche Beife wird man wohl nimmermehr es versuchen, feinem gebliebenen Rameraben im feindlichen ganbe einen Denfftein zu fichern, und wenn man von manchem fleinen Buge in ber Geschichte fagen mag: Se non é vero é ben trovato, fo muß man bier bas ben in mal verwandeln. Die Berficherungen Bartholby's, bag man gegen Abend bie erhaltenen Quartiere nochmals angezundet habe, ba bie Flammen wegen ber Binbftille\*) langfam um fich griffen ; bag man bie Ginwohner mit Gefdrei und Schiegen vertrieben habe, wenn fie hatten loften wollen, find eben fo aus ber Luft gegriffen, wie bie Behauptung, "bag man vieles als lebertreibung beameifeln mochte, aber es fei ju ftrenge bofumentirt ; uber Schmag befanden fich febr vollständige und mahrhafte Diemoiren in ben Sanben mehrerer Berfonen." Satte er ein ficher beglaubigtes Dofument beibringen tonnen, fo mar es feine Bflicht, ftatt im Allgemeinen zu verfichern, es mitzutbeilen, wie er fo viele andere im Unbange feines Berfes gegeben bat. Der Name

<sup>\*)</sup> Und von ben Balern wurde ber Sturm als Urfache bes fcnellen Branbes bezeichnet.

bes Generals, welcher sich so abscheulich auf bem Schlosse Tannenberg benommen hat, konnte boch 1814 nicht icon vergessen jein, und warum theilte er ihn also nicht mit? Eben so wenig geschieht ein Aehnliches von Gormahr, bem hier sicher bie Belege gur Ganb fein mußten.

Dagegen konnten die baierischen Blatter wohl mit Recht bemerfen, daß die Artillerie der Baiern weder Pechfacken noch Bechfränge bei sich sicher, in Schwah aber doch nicht Zeit gehabt habe, solche zu fabriziren, mahrend sie im Gegentheil Belege, nicht Bersicherungen und Behauptungen, in Menge beibrachten, daß General von Werde alles that, was in seinen Kraften stand, dem Worben, Brennen und Plundern zu keuern und bie ftrengen friegdrechtlichen Maßregeln des Gerzogs von Danzig zu mäßigen. Sonderbar genug klingt es, wenn man mit jenen Belegen bie aus der Luft gegriffenen Behauptungen der Tyroler Blatter jener Zeit vergleicht, und da von den menschenfreundlichen Bemühungen des Marschalls Lefever liest. Meer: "Es herrschte die Absicht vor, den Boltshaß der Tyroler Baker die Mbsicht vor, den Boltshaß der Tyroler gegen die B aiern so arg als möglich aufzuwiegeln."

Und so mag allerdings die Bahrheit, wie bei so vielen Dingen, mitten zwischen ben baiertichen und ofterreichischen Berichten liegen. Immer bleibt Schreckliches genug ibrig und tonnte nicht fehlen. Man bente an die Stimmung, in welcher ber Solbat die Grenze Tyrols betrat, in welche ihn die Aufnahme baselbst verfegen nutite. Seine Kameraben waren überfallen worben, nicht von Solbaten, sondern von

Bauern, Die ihm als Rebellen ericheinen mußten; gegen bie Gefangenen hatte man fich fo viel Dighanblungen erlaubt, und fie, wie ihm bie frangofifchen Tagesberichte verfundeten, gu Bunberten getobtet. Der angebetete Ronig , bie Nationalfarbe, bas Bappen Baierns mar auf bie unmurbigfte Urt besubelt morben. Und er hatte follen mit Gefühlen ber Sumanitat bier einruden ? Dann hatte er mehr ale Golbat, ale Menich, er batte ein Engel fein muffen! Beboch nun tam er von Salg= burg und Ruffftein ber, und uberall in jeber Schlucht ereilte manchen Rameraben wieber bie ferntreffenbe Rugel bes Schuben, Steine rollten berab bon Felfen in feinen Beg und gerichmet= terten bie Raber, bie Pferbe, bie Rrieger einzeln von Beit gu Mancher Bauer mar fanm, um ein Beifviel von Gnabe ju geben, aus ber Gefangenichaft entlaffen, ale er aufe Reue gu ben Baffen griff. Wenn man enblich in ein Dorf tam, fo hatte fich bie gange Bevolferung verlaufen, und ber Solbat mußte bemnach nach Lebensmitteln fuchen, wie er mußte und fonnte. Wer hatte unter folden Umftanben alle ober auch nur bie argften Erceffe verhuten fonnen? Der Bille allein bermochte es nicht, und fo ergriff General von Brebe bie fraftigften Magregeln, bem ichredlichen Bolfefriege zu fleuern.

Biele baierifche Solbaten rachten fich felbst auf eine eble Art an ihren wufthenben Geine beneten. Gier unter hundert Beipielen nur eines. Ein braver Sergeant verirrte sich mit sechs Mann im Gebirge; ber Tag neigte sich und bie Mannichaft war gezwungen, biese Nacht einen Busluchtsort in einem ber Biebhaufer , bie in biefer Gegend haufig find , gu fuchen. Mitten in ber Racht murbe bas Saus von einem Bauernichwarm umringt und mit einem Steinhagel beschoffen. Biermal griffen bie Buthenben bie Butte an und hatten fie faft erfturmt, abet viermal murben fie gurudgefdlagen. Jest murbe es Tag. Die Mannichaft befchloß, fich burchquichlagen. Die Braven bahnten fich einen Beg über bie Tobten, boch enblich unterlageit fie ber Menge. Granfam murben fie behandelt. Befonbers mar einer unter ben Rebellen, ber fich burch feine Große und auffallenbe Gefichtebilbung, fo wie burd beifpiellofe Bilbheit auseeichnete. : Er bestand barauf; bie Gefangenen an ben nachften Baum gu bangen ; er wurde auch feine Abficht erreicht baben, batten nicht einige, in beren Bergen noch ein gunte pon Menfdlichfeit glimmte, fich ber Ungludlichen thatig angenommen. Mehrere Tage mußten bie Baiern in biefer Lage bleiben, bis fie Gelegenheit fanben, fich zu befreien. Der Sergeant fam bei feinem Regimente, an und ging mit Diefem nun . boppelt aufgebracht gegen bie Feinbe , bon Neuem ihnen entgegen. Das Rorps ber Throler murbe gerftreut. Debrere berfelben mehrten fich wie Bergweifelte. Die Rompagnie, in welcher ber Gergeant biente, wurde gegen biefelben fommanbirt. Gie trieb alles vor fich ber. Bloblich erblidte ber Gergeant jenen Rabeleführer, ber bamale feinen Tob wollte, blutenb und hulflos an einen Baum gelehnt. Taufenb anbere mirben ben Menfchen fogleich niebergebanen haben. Richt fo ber eble brave Deutsche. Der wuthenbe Beleibiger war ihm nicht mehr





Maximilians I. Grabmal in der Franciskanerkirche zu Insbruck

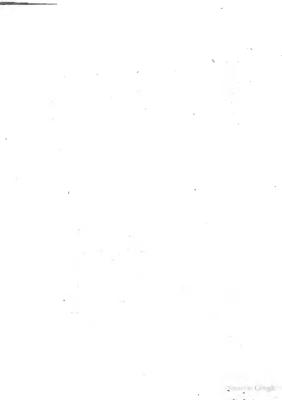

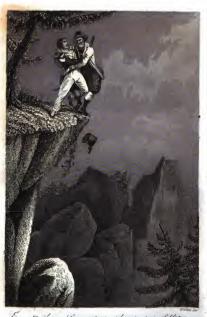

Ein Sojahregor Gress sturst sich mit sinem Soldsten.

ein Gegenstand der Rache, er erschien ihm in der Gestalt eines Sussisionen. Freundlich ging er auf ihn zu, reichte ihm großmuthig verzeihend die Sand, und ladte ihn mit Brod und Branntwein. Dann gab er sich ihm zu erkennen, und als der Unglicksticke seiner Berlegenseit erst Gerr wurde, als er bem Großmuthigen danken wollte, verließ ihn biefer.

II.

## хш.

v. Wrede's Tagesbefehl. — Verhandlungen mit ben Throlern.

Beneral von Brebe erließ ichon am 12. Mai, bemnach fruher, ale bie Schredeneffeenen in Schwag vorfielen, einen Tagesbefehl im Sauptquartiere Elmau, morin er ben Golbaten gurief: "Guer General, beffen einziger Stolg und Gludfeligfeit bieber mar, wenn Gure moralifden Sanblungen unb Disciplin Guren militarifden Thaten gleich famen , fpricht mit Thranen in ben Augen zu Guch und fagt, bag Gure Gefühle von Menfchlichkeit in Graufamteit ausgeartet finb. 3ch forbere Euch auf, von beute an wieber bas zu fein, mas 3br fein follt und mußt: Den ichen! 3ch ichmeichle mir, bie Debrbeit unter Cuch wird meiner Stimme folgen; follten gegen Erwarten Unwurdige unter Guch fein, bie bon beute an einen Unbewaffneten morben, bie Baufer plunbern unb angunben, fo bin ich gezwungen, Beifpiele gu geben, bie folden ichanblichen Sanblungen angemeffen finb. Ginen fol= den Blunberer, Dorber, Brenner tobtichiefen gu laffen, murbe zu ehrenvoll fur ihn fein; ich erflare baber, baß

ber Erfte, ber noch eine folde ichimpfliche Sanblung begebt. am erften Baume aufgehangen werben foll. 3ch befehle. bağ gegenwartiger Tagesbefehl beute unb morgen breimal bei ber gesammten Mannichaft verlefen werben foll; eben fo, bag morgen fruh um brei Uhr bie beiben Berrn Brigabiere, bas Artilleriefommanbo und bas britte Chevauxlegersfommanbo alle Tornifter, Mantelfade und Bagen, eben fo bie Marketenbermagen, vifitiren laffen follen, und bag ohne Untericied alles geraubte Gut ber Mannichaft abge = nommen, bem biefigen Bfarrer gur Ueberfenbung an ben Pfarrer ju St. Johann und jur Ruderftattung an bie Gigenthumer gegen Schein übergeben werben foll. Der Berr Regimente =, Bataillone = ober Batteriefommanbant, von welchem noch ein Mann auf bem Mariche austritt und ber betreten wirb. bağ er in ein Saus gebt, ober ben Bivouat bei Tag und Nacht verläßt, wird acht Tage lang burch ben Profog ju guff auf bem Mariche geführt, und wenn es jum zweitenmale gefchiebt, Gr. Majeftat bem Ronige gemelbet merben."

Run, so rebet ein General, ber bei bem Beuer in Schwag nur "heu Clerische Krofobillthranen" vergoffen haben soll, gewiß nicht, und wer die schriftlichen Beweise von ber Juruckgabe bes Geraubten lesen will, barf sie nur in ben Europ. Ann. \*) aussuchen: Bon bem Aufnageln ber Kainte auf ben Kopf, bem Aussichtenben bes Leibes bei einer Frau und

<sup>\*)</sup> A. a. D. E. 318 n. 319.

allen ben von hormagr fo fdredlich gemalten Graueln fann faft fein Bort mahr fein, weil ber Golbat fie alle am 10, und 11. Dai geubt haben mußte, ba ber Befehl fcon am 12. erfcbien. Bas in folder Art Grauliches gefchab, ging hauptfachlich vom Bergog von Dangig aus, infofern oft aus ben Saufern auf bie borbei marichirenben Truppen gefchoffen marb, und fie bann auf Befehl bes Bergoge niebergebrannt murben , mo freilich ber Tagesbefehl, welcher nur von Schonung ber Unbe= waffneten fprach, nicht febr genaue Unwendung gefunden haben mag. Gelbft mas fich in ben Torniftern ber Golbaten von geraubtem Gute in Schwag vorfanb, warb am 17. Dai fruh an ben ganbrichter Bobonowalh gurudgeliefert, unb Brebe mar bes Jammers fo mibe, bag er am namlichen Tage an ber Spite feines Stabes ben Bergog von Dangig um bie Erlaubnif erfucte, mit ben Throlern fprechen gu fonnen, um fie vielleicht gur Dieberlegung ber Baffen gu bewegen. Der Mugenblid ichien febr gunftig gewählt zu fein. Die bereits entstanbene Berftimmung gwischen ben Landleuten und bem ofterreichischen Militar fonnte burch bie Ginnahme von Schwag nicht geminbert worben fein. Der Berluft biefes Dries warb wieber nur, wie ber bes Strub- und Loferpaffes, von ben ofterreichischen Offizieren bem Landmanne zugefdrieben. "Schwat," ichreibt ber General Buol, ber, bereits auf bem Bege uber bie Scharnit, bie Strafe nach Dunchen eingeschlagen hatte, aber nach ber Ginnahme bes Strubpaffes idnell von Mittewald gurudgeeilt mar, um gut ju machen, mas Chafteler verborben

hatte, "Schwaß," schreibt er asso an einen Freund \*), "verloren wir gestern, und allein, weil beim Landssurm keine Ordnung, Gehorsam und Anführung ift. — Ich habe gestern zwei Kompagnien, welche ben Landsturm unterstütigten, verloren, weil die Bauern beim ersten Veuer bavon und in bas Gebirge gesaufen sind. — Diese Unordnung ist nicht zu glauben. Sie sind aber auch von aller Nahrung und Landesaussicht entblößt."

Der frangoniche Marichall fonnte gegen folden Untrag bes Generale Wrebe nichts haben, ba boch auch er munichen mußte, fo balb ale moglich jum Biele ju gelangen, wohin bie Gute vielleicht ichneller führte, als Gewalt allein. fchicte bemnach ine feindliche Lager und verlangte eine Unterrebung mit einem ofterreichischen Offigier. Bereite mar ber Generalmajor Buol in ber Nacht nach Sall bin abmaricbirt, und man mußte erft einen Dffigier aus Innabrud requiris ren. Es fam ber Bauern . Dberfommanbant Dajor Teimer ine Bivouat ber Bauern vor Terfene und bann ine baierifche Lager. In ber Unterrebung nun foll Teimer fich anheischig gemacht haben, gegen eine jahrliche Benfion von 800 Fl. bas Bolf gur Nieberlegung ber Baffen gu bereben, mas vom General Brebe auch beftens angenommen worben fei. Jest ericbien Letterer bemnach felbft bei ben Borpoften ber Landleute, um mit ben Unfuhrern biefer gu reben. Gie famen,

and the Cool

<sup>\*)</sup> Europ. Ann. a. a. D. E. 319.

etliche 3 wan gig an ber Bahl, und er sprach so traftige Worte mit ihnen, daß fie um einen sechsundbrespigstündigen Waffenfillfland anjuchten, um über des Generals Antrage nach Innabrud berichten und die aufgebotene Maffe nach Saufe senden gu tonnen. Statt daß Teimer in diesem Geifte nun bei ihnen sortgearbeitet hatte, soll er gerade das Gegentheil gethan, und die Leute zu neuem Widerflande aufgeregt haben, indem er behauptete, daß er durch eine Pension von 800 Kl. habe ert au ft und ber Aproler Sache ab tru nnig gemacht werden sollen. "Die Balern," sagte er angeblich, "find froh, daß ste Massen, went ihn, so lange ihr wollt, wenn ihr ihnen nur Lebensmittel gebt, denn aus dem Junthale brangt's von allen Seiten auf sie los."

Es ware wohl ein sehr überstüssiges Ding, zu untersuchen, ob Teimer sich ange boten hat, ober aufge forbert worden ift, sur eine Benston zur Unterwerfung Aprold beiszutragen. Das Lehtere würde auf Wrede's Charafter kein bies Licht werfen. In Innöbrud felbst aber wogte der Kampf der Meinungen gewaltig hin und her. Die Bürger wollten Unterwerfung und Ergebung ind Schickfalf; die Landleute hielten noch seit zur Mustahne eines verzweiselten Widerstandes. Sie haten Innöbrud erobert und sollten es so leichten Kauses wieder hergeben? Die Bauern berichteten aus Tersens an die in Innöbrud gleich nach der Eroberung desichen organistre Landesschubeprutation, was bei ihnen mit Mrebe und Teimer besprochen worden, und wie Leiterer am 18. Mai nach

Dissery Congle

bem Brenner gegangen fei, aber verfprochen habe, ichon am anbern Morgen gang fruh gurudgutommen, bie berüchtigte Brude bei Bolbers am Inn mit ihnen zu beschüßen. Die Burger in Innebrud wollten nun von bem nach bem Treffen bei Boral am Brenner fich ausrubenben General Chafteler genaue Austunft haben; allein biefer nahm bie Anfrage febr unwillig auf, ohne fie zu berudfichtigen. Bon Teimer abgefenbet, fam in berfelben Beit ein Bote, Blattner, mit ber Rachricht, baff ofterreichische Truppen in vollem Mariche vom Brenner ber im Anguge feien, und außerbem batte man auch burch bie Beitung perbreitet, wie bergleichen vom General Bellachich bereits bei St. Johann im Ruden ber Baiern ftanben, bie auf folche Beije alle in ber Maufefalle feien, wie am 12. April am Berge Ifel. 3mifchen Enns und 3ps in Oberofterreich fei eine große Schlacht vorgefallen, in Folge beren bie Frangofen retirirten, ber Marichall Maffena aber nach Bien ale Gefangener eingebracht morben mare. Diefe erfreuliche Nachricht mar von Rlagenfurt "eftaffetaliter (sic!)" angefommen und murbe beshalb vom General Buol in ber Innebruder Beit. befannt gemacht. \*)

Bernard by Cloop Is

<sup>\*)</sup> S. Intereff. Beilt. zu einer Gesch, ber Ereign. in Throl. 1810. E. 72. — Am 29. April tam, wie Hormahr Lags barauf betannt machen ließ, gar ein Landwehrofrssigte aus bem hanptquartter bes Erzherzogs Karl an, zufolge bessen Bericht Napoleon bei Regens s burg aufs haupt geschlagen und mit Muse ber Gefangenschaft enteronnen sei. "Eine ungeheure Menge Gesangene und Bagage" war in ble habe ber Steger gefallen. So sintereging man bas But fier.

Allein bas Schweigen Chaftelers ftimmte fcblecht gu folden Beruchten, bie er felbft geglaubt hat, weil er St. Johann in Throl mit einem Dorfe gleichen Namens im Bongau verwech= Mit Blattner war noch ein anberer ganbmann bom Brenner gefommen, welcher bas gerabe Gegentheil berficherte. Die Defterreicher maren bereits im vollen Daride vom Brenner, aber links ab nach bem Bufterthale bin, wo fie bergefommen maren. Roch in berfelben Nacht gingen mehrere Bauern von Innebrud eilig nach Bolbers, um bier bie aufgeftellten Benoffen gu unterrichten , wie bie Cache ftebe , und brachten einen Mufruf ber Lanbesichupbeputation mit, worin biefe bem Sauptmann und Abjutant Lauterer verfundete, bag alle anwes fenbe Deputirte bes Bauernftanbes bie Lage bes Baterlanbes in bie reiflichfte Ueberlegung gezogen und einmuthig befchloffen batten, ben frieblich en Weg als ben noch nach allen Umftanben nublichften einzuschlagen. Da aber ber abgefchloffene BBaffenftillstand icon morgen um 6 Uhr zu Enbe gebe, und es bis babin gerabezu unmöglich fet, bie vaterlanbifche Sturmmannichaft über bie mabre Befchaffenheit ber Sache geborig in Renntniß zu feben, fo wurbe ber Berr Sauptmann und Abjutant angewiesen, morgen zeitlich und eine angemeffene Beit por Auslauf bes Waffenftillftanbes zu parlamentiren. Gine Abichrift von biefer Orbre follte von Lauterer an Straub in Sall und einen Rommanbanten Sirn gefenbet werben.

Fruh um feche Uhr ericienen bie Bauernbeputirten bei ben baierifchen Borpoften, um eine Berlangerung bes Baffenftill-

ftanbes nachzusuchen, wie ihnen in ihrer Aussertigung gur Bflicht gemacht worben war. Allein icon ftanben bie Rolonnen zum Mariche geordnet, und General Wrebe erflarte ihnen, bag um 9 Uhr nach Sall aufgebrochen merbe; eine Berlangerung bes Baffenftillstanbes aber tonne nicht ftatt finben. Sie follten fich nur alle augenblicklich gurudziehen und feine Weinbfeligfeiten weiter mehr begeben, fo werbe ihnen beffen= ungeachtet Sicherheit ber Perfon und bes Eigenthums, Schut und Gnabe berfichert bleiben. Roch furg bor 9 Uhr baten fie aufe Neue um Berlangerung bes Waffenftillftanbe fur eine Stunde, bie Brebe, man fieht freilich nicht warum, ebenfo abichlug. Es war nicht gut. Chafteler mar eben in Steinach ant Fuge bes Brenner, wo fich von Gub und Morb und Weft ber bie gerftreuten ichwachen Rrafte ber Defterreicher concentrirten, nach einem mit ben Generalen Buol, Schmibt und Marfchell gehaltenen Rriegsrathe, entichloffen , mit bem feinblichen Felbherrn einen Traftat zur Raumung bes Lanbes zu ichliegen, ber jene Umneftie bebingen follte, welche nach ben großen Ber= fprechungen, von benen fo gar nichts gehalten worben mar, als bas Benigfte erfchien, worauf bas Land Unfpruch machen fonnte. - 218 Teimer nach jener Berhandlung mit Brebe gu ihm auf ben Brenner fam , hatte er ihm von ber Bereitwilligfeit bes baierifchen Generals, friedlich bie Cache gu beenbi= gen, viel gefagt und mit Recht fagen fonnen. Deshalb fam er nun, bon Chaftelere Abjutant, bem Baron Bebber, begleitet, jum General Brebe, bas Rongept zu einem folden

Raunungstraftate zu übergeben. Statt die Depesche aber zu offinen ober anzunehmen, außerte sich Wrebe angeblich sehr beftig gegen Chasteler und hormader, sprach von Standercht, wenn er ihrer habhast wurde, und gab flatt aller anberen Worte bem Baron Beyber Napoleons Achtserklarung, am 5. Mai gegen Chasteler erlassen. Teimer soll gar, obsichon Barlamentar, in Gesahr gewesen seiner soll gar, obsichon Barlamentar, in Gesahr gewesen sein als Gesangener zurintbehalten zu werben, was wahrscheinlich in Kolge ber zwei Tage vorher flatigehabten Unterredungen geschehen ware.

Diese ichone Gelegenheit war also babin. Auf beiben Ufern bes Inn zogen bie Schaaren. Die Lanbleute hatten Geißeln gestellt, bag fich alles rubig verhalten wurde, und fie hielten Bort. Mit ihnen zum Theil untermischt, rudten bie Baiern burch hall nach Innobrud, wo fie am 19 Mai Nachmitags um 4 Uhr einmarschirten. Gine Deputation fam lange vorher entgegen, Gnabe und Schonung zu erbitten, bie ihr zugefichert wurde.

## XIV.

Die Baiern in Innebruck. - Spechbachere Unverbroffenheit.

Nachbem Wrebe an ber Spige seiner Truppen im Parabemarich zu Innöbruck eingezogen war, hielt er am Lanbichaftshaufe mit bem "golbenen Dacht," bas nun so manche Scenen schon gesehen hatte, au, und richtete an bas in Menge versammelte, von so mancherlei Gefühlen bewegte Bolf eine gewaltige Nebe.

"Aproler," fprach er, nach bem, was die Innsbrucker Beitung, aber auch andere Blatter von damals mittheilen, "ich bin getommen, Euch ju Gurer Pflicht zurückzusüber, ober zu zuchtigen. Währ noch ein Schuß geschehen, ober hatte Ihr, Rebellen, Euch heute noch einmal gesetz gegen bie Aruppen Eures Königs, ich schwobre es bei Gott: kein Stein ware auf bem andern geblieben; Eure Fessen uber die gerechte Rache meiner untergebenen Krieger. Nicht allen ift es so glücklich ergangen, wie Euch. Die Stadt Schwaß wollte ich schone; aber ein Hause Massender warf sich in die Saufe

berfelben und erfrechte fich, mehrere meiner Braven gu tobten. Rein Mittel fruchtete, bie Clenben gur Bernunft gu bringen. Diefe ungludliche Stabt ift nicht mehr!"

Jest tam ber Burgermeifter von Innebrud, Schuh = macher, und wieberholte bie Bitte fur bie Statt.

"Gerr Burgermeister," antwortete ber General, "bie Stabt hat keinen jo großen Antheil an ber vorgesallenen Rebellion. Ich habe die Saubtführer verselben auf einer Lifte, und auf biefer Lifte steben Sie, Gerr Graf!"

Er wendete fich hierbei an ben alten Grafen von Eannenberg, welcher als Braffbent ber Landesichuthebeputation gugegen war. Es wollte fich berfelbe entschulbigen, aber Brebe ließ ibn nicht zum Worte fommen:

"Reine Entschuldigung! Sie find gestraft! Die Rebellen hatten den grausamen Entschuß gefaßt, sich in der ungsücklichen Stadt Schwaß halten zu wollen. Ihr Gut, Ihr Erbeteil, diese Stadt Schwaß, liegt nun in Staub und Afche! — Dankt es Gott, Ahroler, daß Cuer Ronig, daß Mar Joseph ein so guter herr, ein so weichherziger Vater seines Volles ift. Er hat mir aufgetragen, zu schonen, wo nur Möglichkeit zu iconen ift. Ich habe es gethan!"

Die Bolfsmenge brach hier in ein lautes Lebehoch aus, bas entweber bie Angft auspreste, ober von ben Burg ern gebracht wurde, welche an bem gangen Kampfe wenig Anthell genommen hatten. Aber ber General wurde bavon wenig erbaut. Mit flarfer Stimme unterbrach er bas Bivatgeschrei:

"Ruft nicht Bivat, Throler! Es geht Euch nicht von herzen! 3br feib noch nicht würdig, ben Ramen Maximillian Zoseph auszufprechen. Nach Jahren erft, wenn 3hr 3hn ganz kennen werbet, wenn 3hr Euch als Seine treuen Unterthanen gezeigt habt, dann konnt 3hr erft aufrichtig Bivat rufen!"

Der große Saufe flimmte nun einen Jubefruf an, ben General Brebe leben zu laffen, ber ihm eben fo wenig am Bergen liegen tonnte.

Man muß solche Attenstüde ber Zeit, solche Eingebungen bes Augenblide, brobend ober verheißend, lesen, wie sie hier Brebe's Worte barftellen, und sie bann mit ben barauf solgenben Ereignissen werzleichen, um lebhaster zu sehen, welcher Widertruch meist zwicken. Bort und That, Erwartung und Ausgang ift. Wie mannhaft spricht hier Wrebe; wie übertreibt er sogar in ber Sige, als vermöge er die Belsen bes Landes über ben haufen zu werfen! Er wahnt, baß alles bereits abzenacht, ober nur ein Kinberspiel noch übrig sei, und in wenigen Tagen sollten die gewonnenen Siege zu neuen Riederlagen werben!

Auch der herzog von Danzig erließ noch am nämlichen Tage eine Broklamation. "Aprolet!" lautete sie, "Ihr habt meiner Ausschrung (beim Einmarsche erlassen) Gehör gegeben! Bon Eurer strässlichen Berirrung kebrt Ihr jegt zu Eurer heimath zurud! Ihr habt Euer Baterland von den strengen Maßregeln errettet, welche Eure Empörung zu erzeifen zwanz. Mit Freude glaube ich, daß Euer Zurukktommen zur Pflicht

aufrichtig sei, und jeder Eurer Schritte, jede Eurer Bemühungen bahin strebe, Eure Reue und bas Beclangen zu beweisen; dem Baterlande Auße und Stille zu sichgern und ben Untheil, so wie die Inade zu verdienen, welche der große Napoleon, Kaiser der Kranzosen, König von Italien und Beschüher des Meinkundes, Euch angedeisen ließ, indem er mir die Wolfmacht, Euch zu verzeisen, übertrug. Die Ereignisse des Tages haben Euch nur zu sehr beweisen, wie sehr Sch Euch ich untzu fehr beweisen, wie sehr Ihm zurück! sein Eurem König getreu! verdient Weiser und zurück! Kührt Eure irrenden Wrüber auf den guten Weg und erhart meinem Ferzen die Mittel der Strenge, welche ich gezwungen sein würde, segen jene zu ergreisen, die, noch länger psilichtverzessen, welch eich gezwungen sein würde, segen jene zu ergreisen, die, noch länger psilichtverzessen, welch

Es schien in der That, als ob der Sturm sich gelegt und das Meer rußig getworden water. Es begad sich eine Deputation, an ihrer Spike der alte Graf von Tannenderg, nach Munchen, welchem noch ein Geistlicher, ein Würger und Bauer beigegeben war, um die Versicherung zu überbringen, daß sich das Land unterworsen habe. Bas der alte blinde Greis gesprochen hat, ist zie zur Kunde gekommen, doch sollen seine Gefährten oft genötigigt gewesen sein, ihn zur Mäsig ung zu ermahnen. Eine andere begad sich nach Wien, beim Kaiser Nacheson um Gnade sir das anzusuchen, was auf Mitau's Keldern geschöchen war, wo Werede's Divisson ift Lager aufschlug. Deton's Truppen wurden in und um die Stadt herum

in Kantonnirungen verlegt; es ichien, als ob alles in ichonfter Ruhe und Ordnung fei, benn am 23. Mai berichtete bie Innsbruder Zeitung vorgeschriebenermaßen:

"Die Tage bes Schredens und ber Berwirrung find voruber. Die alte Drhung ber Dinge ift wiebergefehrt. Marimilian Jofeph hat Gnabe fur Recht ergehen laffen. Die verirrten Throler kehren nun fo aren weife zu ihren Saufern zurud, und bereuen, daß fie fich von icanbichen Eingebungen bethören ließen."

Alle biese Ruse war jedoch nur eine Windsille, welcher ein desho schnellerer Orfan nachzusolgen pflegt, und selbst die Windsille nur auf einen kleinen Bunft eingeschraft, denn um dieselbe Zeit, d. h. vom 20. — 23. Mai, gab es nach Westen bin noch gemaltige Zuckungen. Die dort bestüdlichen Insurgenten, wie sie genannt wurden, hatten kaum Miene gemacht, die Wassen niederzulegen, als sie sich wieder bereden ließen, daß der Erzherzog Karl die Franzosen total geschlagen habe, die Baiern in Innebruck eingeschlossen siehen, so daß die Stadt Bregenz in der größten Gesark schwebte, won ihnen genommen zu werden, wenn nicht am 23. Mai unvernunthet 1200 Mann französsische waren.

Die beiben ersten helben bieses Kampfes um die alten Rechte und Freihelten haben wir in biesen Kagen gur nicht hanbeln sehen. Waren sie benn gerade in bem Augenblide verschwunben, wo die Ausdauer und ber Muth Alles entschein mußten, wenn nicht ihr Unternehmen wie eine Seisenblage enden sollte?

Dnein! Jojeph Gped bader batte fich fcon am 13. Dai nach Innabrud begeben, um bier fur feine Freunde Waffen aufzutreiben, und von bem alten Grafen von Tannenberg. bem ber General von Brebe von feinem Gefichtspuntte aus mit Recht bittere Borwurfe machen fonnte, nicht allein Baffen erlangt, fonbern auch in ansebnlicher Menge: 70 Bemebre. 2 Beniner Blei, anderthalb Beniner Bulver. Mit ihnen verforat , begab er fich noch am namlichen Abend in feine Seimath Rinn, benn hier und in bem naben Tulfes wollte er alles aufbieten, mas gufchlagen tonnte. Best aber erhielt er Dach= richt bom ungludlichen Treffen bei Borgl, und fo fchicte er feine Mannichaft nach Schwas, inbem er felbft gur Nachtzeit nach Brixlegg manberte, wo er am 15. Dai fruh antam. Be= reits vernahm er, wie Chafteler in Sall gemighanbelt morben fei, und bas ergriff ibn febr. "Bie ein Stein fiel es mir aufs Berg," ergablte er fpater, "als ich bie Scene gegen Beneral Chafteler zu Ball vernahm, benn Landvolf und Militar mußte eintrachtig bleiben, und ich furchtete febr, ber Borfall mochte Bitterfeiten im Bergen gurudlaffen. - 3ch babe beftanbig ben faiferlichen Truppen, wie fich's gebubrt, bie Chre gegeben und meine Leute bagu angemabnt." Gein flarer Ginn fab recht gut ein, wie es batte fein follen, begriff aber nicht, bag auf ber anbern Geite gar oftere grober Egoismus fein Spiel mit bem Bolfe treibe.

Er ichloß fich nun, ba bie Leute bes Gaftwirths Straub bei Worgl gerftreut worben waren, mit ben feinigen an ben

Oberfilieutenant von Taris an, welcher die Avantgarbe bes aus Vorarlberg zurückfehrenden Generals Buol fommandirte, und zeichnete sich durch seine unermübete Thätigkeit nicht mineder, wie durch seine nucht aus, daß diese Desterreicher ihn nicht genug rühmen fonnten. An dem Kampse in Schwah nahm er in diesem Berhaltmisse den lebhaftesten Antheil. Seine Leute waren mit den Desterreichern von hier nach Bolders retirirt; der Strom riß ihn mit sort. Er sand hier einen vers wundeten Jäger der Desterreicher, der obenein betrunken war, daß er nicht sort wollte, als er ihn beshalb unterstütze. Und doch sonnte er sich nach dem beißen Kampse nicht entschließen, ihn auszugeben, sondern dand dem beißen Kampse nicht entschließen auf einen ser bastehenden Karren, den er andertsalb Stunden weit zog, bis er den Jäger an dessen Ameraden abgeben konnte.

Ihn felbst ließ es nicht ruben. Die Ereignisse in Schwag hatten fein Blut in folde Ballung gebracht, baß er, von funfgehn Schusen begleitet, in ber Nacht wie ein Balbmann berum ichlich, welcher gierig auf Beute lauert. Sein haß gegen bie Beinbe fannte feine Grenzen, und besto mehr Bertrauen gewann er gerade bei seinen Treunben, "benn sie merkten, baß ich's ehrlich mit ihnen meinte," sagte er in ber Volgezeit.

Un ber Brude bei Bolbers raftete General Buol, vereint mit bem Oberstlieutenant, und erhielt hier am 15. ben Befehl von Chasteler, bas Innihal zu raumen, still und unbemerkt abzuziehen, "um die braben, mit ungahligen Muhseligkeiten ringenden Truppen nicht eben so unverdient

II. 10

als zwedwibrig ber Bolfs wuth preiszugeben," wie fich hormahr barüber ausbrudt. Welche Stimmung bereits zwischen bem Landmann und bem Millidt herrichte, geht wohl hieraus nur zu flar hervor, und wie mußte fie fich nun fleigern, ba burch solden stillen, unbemertten Albzug bie Aprofer, welche am Bomperbache unten bei Schwah lagen, und bie mit bem Major Teimer von einem Streifzuge aus Vorarsberg zurückgekommenen armen Brüder nun ber seinblichen Uebermacht ganz preisgegeben blieben!

Buol begann feinen Auftrag febr gefchidt auszufuhren. Er fragte bie Landleute, ob fie entichloffen maren, bas Leben bier auf ber Stelle gu laffen, benn ber Rampf werbe bart unb blutig fein. Die Bahl ber Weinbe fei fdredlich groß, und morgen muffe eine Schlacht borfallen, bie allen bas Leben toften tonne. Spedbacher burchichaute bie Lift und erwieberte troden, bag alles gut geben tonne, wenn man nur treulich gufammenhielte. Dun wollte er fie auf bas anbere Ufer bes Inn geben laffen. Er tonnte bann um fo unbemertter am rechten Ufer binauf retiriren. Spedbacher aber hatte auch hierin taube Dhren; er blieb, und weil es nicht "ftill und unbemerft" geschehen fonnte, jog ber General in ber Racht ohne weitere Umftanbe ab, ohne bag fich bie "Bolfsmuth," momit Sormahr feine Inftruttion rechtfertigen will, gegen ibn gelienb gemacht batte. Bas follte fie benn gegen bas regulare Militar ausrichten? Daffelbe umringen und gefangen nehmen, wie wenn es baierifches ober frangoffiches gewesen mare? UeberMor

haupt war biese Bolfswuth jest in eine Kleinmuthigfeit übergegangen, von welcher nur wenige, wie 3. B. Spedsbacher, verschont blieben, beun während die Destreicher nach Süben hin retirirten und bie eigentlichen Bertheibiger bes Baterlandes sich zerstreuten, "weil alles verlorn sei!" stieg er auf die nahen Berge, den Kreuze, Seiligenund Billerberg, wo man das ganze Innthal weit übersehen kann, theilte das ihm gegenüber liegende Terrain, auf welchem die Beinde lagerten, durch Stangen ein, um seste Geschöftlien zu erhalten, musterte mit dem Berspetitve, und berechnet els-mal das Resultat seiner Beobachtungen, daß er überzeugt war, nur 17 — 18,000 Feinde geählft zu haben.

Bahrend biefe nun in Innsbrud am 19. Mai jauchzten und vom Kampfe sich erholten, ging er heim zu Weib und Kind, sinnend und trauernd zugleich, daß est ihm teine Auch ließ, und er schon am 20. Mai wieder nach Hall wandbette, zu sehen, wie es bort wohl stehe. Seine Gestalt war zu befannt, um nicht Bertleibung nöthig zu machen, und ho schlich er barfuß bahin, mit kleinem Gute, wie ein geringer Anecht gekleibet. Nichtsbestoweniger erkannte ihn ein baierischer Soldat, der von ihm am 13. Mai gesangen worden war, aber sich frei gemacht hatte. Dieser wollte jest das Ding umbreben, allein Speckbacher that, ohne die Gesstebegenwart zu verlieren, einen gewaltigen Sag, und seinen schald ben Vorsprung vor den ihm nachtehen Teinde.

## XV.

Sin : und Berfchwanten im Sauptquartiere Chaftelers.

Im Saubiguartiere bes Felbmarichall = Lieutenante Chafteler mar mabrent beffen eben fo große Berlegenheit als 3mie= fralt eingetreten. Um 17. Mai bielt er mit ben Generalen Buol, Comibt und Marichall einen Rriegerath, worin man ben Entichlug fagte, ben Brenner und Trient zu befegen, auf ben Sohen von Schabs eine Referve aufzuftellen und von ihnen aus bas Bufterthal zu beobachten, wo nach bem Rudzuge bes Erzherzoge Johann an ber Drau berauf eine feindliche Diverfion erfolgen tonnte. Auf biefen Buntten fonnte man , bom gangen Lanbe fraftig unterftust, fcon einer ansehnlichen Dacht geraume Reit trop bieten. Allein faum mar ber Befdluß gefagt, als ihn ein Befehl bes Erzherzogs Johann aus Billach, icon einige Stunden barnach, vernichtete. Chafteler follte fich ihm gufolge mit allen feinen Rraften an bie guruckfehrenbe Sauptarmee anichliegen , und fo gab er ben Befehl , von bem Brenner feitwarts ab noch am namlichen Tage nach Dubl bach, fowie Tage barauf nach Bruneden ju marichiren.

In letterem Orte bolten ihn auf bem Bege ber Major Teimer und ber Abjutant Bebber ein, welche von bem General Brebe mit Chaftelere uneroffneter Depefche gerabe in bem Mugenblide gurudtehrten, ale Chafteler eben bie Schredenepoft erhalten hatte , bag bie Strafe uber Bruneden nach Billach bereits abgefchnitten fei, und er baber nur lieber in Eprol bleiben moge, um es ale eine felbftftanbige Feftung aufe Meuferfte zu vertheibigen. Die Roth ichien alfo burchgufeben, mas vernunftige Grunbe nicht hatten bewirfen tonnen. Man tonnte nichte 3wedmagigeres finben , benn in jebem Falle wurben bebeutenbe Streitfrafte bes Feinbes baburch beschäftigt, und wenn bie Uebermacht berfelben ja zu einer Rapitulation nothigte, fo liegen fich ftete bortheilhaftere Bebingungen ftellen, als auf irgend einem anberen Bunfte. Und bann mar noch ber Fall bentbar, bag ber Ergherzog Rarl wieber gur Dffenfive areifen . eine enticheibenbe Sauptichlacht gewinnen , fo aber von einer Diverfton aus Throl trefflichen Rugen ziehen fonnte; ein Fall, ber faft gur Gewigheit gu werben ichien, ale er gerabe in biefem Mugenblide ben Gieg bei Alepern bavon trug.

Allein Chafteler war gleichfam ein schwankenbes Rohr geworben. Das Blattichen aus Ens vom 5. Mai, seine Achts e ertlarung, schien ihn ganz vernichtet zu haben. Er wurde vor Kummer und Schmerz ganz frant, warf sich aufs Bett, heulte und jammerte, daß fein ganzer Ruhm bahin sei, und wußte saft selbst kaum, was er that. Zunächt erzrist er, ohne es selbst zu wissen, der richtigsten Ausweg. Alles mußte wieber "febrt um!" machen. Der lette Mann ber Nachhut wurde gur Gpipe ber Avantgarbe. Alles ging gurud burd Bruneden und Dublbach nach bem Brenner, ben gludlicherweise bie Baiern noch nicht genommen batten. Bugleich that er, ale molle er alle Reinbe felbft vernichten, und erließ neue Aufrufe an bas Landvolf. Den fuhnen Entidlug bei ihm bervorgebracht zu haben, ichreibt fich Gormahr gu, inbem er felbit mit Teimer im Etichlande und Bintichgau eine Diverfion gegen Innebrud zu bewirfen thatig gewesen fei. Die Stimmung bes Bolfes aber mar ebenfalls bermagen gegen ibn . bag er , feinem eigenen Geftanbniffe nach, immer mit Gift und Gurtelpiftolen verfeben mar, "altromifchen Gelbftmorb ber Bolfewuth ober bem Tobe in feinblicher Gefangenschaft vorzugieben," und feine Feinbe fagen, bag er immer ben retirirenben ofterreichischen Truppen um zwei Tage voraus gewefen fei. Nach Bartholby's und feinen eigenen Angaben \*) batte er auch um bie fe Reit bie Abficht gehabt, Schill mit feiner Schaar nach Throl gu gieben, benn unterm 15. November ergablt er in feinem Berichte an ben Grafen von Bidy: "Co festen uns mehrere Spuren in ben Babn , Schill habe fich mit feiner Sanbvoll Abenteurern pormaris gegen ben Thuringer Balb in Franken gewenbet. Gine fonft gute Quelle ließ mit Babriceinlichfeit vermuthen, er habe fich Rurnberg genabert. 3ch ichidte ibm alfo gleich einen Rurier, ber einen Bettel an ibn im Rragen eingenabt stilling on the country of the country of

<sup>\*)</sup> W. a. D. S. 312. ff. aft.

trug, des Inhalts: daß unser edles Bolf den jungen Gelden, den Ruhm der preußischen Wassen unter den unglücklichften Umpfänden erhalten habe, keinen würdigen Schauplag seiner Thätigkeit anzubieten wisse, als daß er in diesen Alpen seinen umd der Throser Namen zugleich verewige. Der Kurter erfuhr aber schon in Augsburg Schill's trauriges Ende zu Strassiund."

Allein wenn auch hormaber wirklich Chafteler babin brachte, fich einen Mugenblid recht fest anguftellen, fo wurde boch fein Rath eben fo fchnell von ber entgegengefets= ten Barthei gelahmt, an beren Spige ber General Marfchall und ber Major Lebzaltern ftanben. Gie munichten nun aus bem berfluchten Lanbe berauszufommen und ber Ra= merabichaft mit ben übermuthigen Bauern los gu werben," welche allerbings bem Chafteler'ichen Rorps, einer Ungabe nach, bei bem Rudzuge nicht einen Tropfen Baffer ober Biffen Brob reichen wollten. Wie in Folge bavon Chafteler bin = und berichwantte, wurde unglaublich fein, wenn Sormahr bafur nicht bie überzeugenoften Belege mitgetheilt hatte. Sie beziehen fich alle auf bie Stellung bes Benerals Buol an ber Bolbernbrude. Fruh am 15. Mai fchidte man ihm ben Befehl, fogleich nach bem Brenner rudwarts gu marichiren, alles Gefchut babin gu fenben. Gehr bringenbe Umftanbe machten es nothig, bas gange Rorps auf bem Brenner zu concentriren. Um Mittag find, neuer Orbre gufolge, in Chaftelers Sauptquartier fo gute nachrichten eingelaufen, bag er felbft noch am namlichen Tage Abends nach Innöbrud vorruden will. Buol muß also die Brude mohl in Acht nehmen. Um Mitternacht früh am 16. Mai fchickt ber Gerr General-Felbmarschall-Lientenant, flatt nach Innöbrud Neends aufgebrochen zu sein, eine neue Orbre: "Wenn ber Teind mit überlegener Macht ihn, Buol, angreise, ben Weg un verzüglich über die Ellnbögen nach dem Brenner zu nehmen. Mittags am 16. geht schon wieder ein Besch anthn ab, un aufgehalten nach Seiniach, wo Chastelerd Samptquartier war, zu marschren und bie in Innöbrud liegenden Aruppen ebenfalls bahin zu instradiren." Um es aber dem Gerrn Buol recht leicht zu machen, den einsachen Besch zu versiehen, so hatte der Masor v. Ledzeltern der Ordre noch einen Zettel beigelegt, daß "wenn die vorwärtigen lunfande sich bis zum Erhalt diese Schreibens geändert hätten, so hätten der Gerr General (Bnol) dort zu verbleiben."

Seine Ercelleng ber Gerr General von Buol waren aber, weil fid "bie vor wartigen Um ft ande bis gum Erhalt be8 Schreibens" halter nicht geanbert hatten, richtig abmarfchtt, und erhielten bennach fruh Morgens am 17. Mai um 2 Uhr auf bem Marfche nach Steinach eine neue Depefche mit ber Weifung

"Bei ben eingelaufenen guten Radpichten haben ber Gerr General bei Bolbere fieben ju bleiben; bestätigen fich biefe nicht, fo ift ber anbefohlene Rudmarich in Bollang gu fegen."

Und um folde Thorheiten voll zu machen, bekam er auf bem Mariche fruh halb 6 Uhr noch einen Nachzügler:

Sept

"Gilen ber herr General uber Steinach nach bem Brenner."

Der General war gludlich in Steinach am Fuße beffelben angesommen. Chafteler hatte sein Sauptquartier von da nach Lueg auf bem Berge selbst aufgeschlagen; die Aruppen mollten sich eben ein wenig vom hins und Germarschiren erholen, als am 17. Wal Mittags schon wieder ber Befehl fam:

"Der herr General haben ju Matray an beiben Ufern ber Syll fich aufzuftellen, eine Avantgarbe bei Latich aufzuftellen, bie Borpoften bis jur haller = und Boltersbride, auch bis auf ben Schonberg vorzuschiden, weil ich gute Nachrichten vom General Ettingshausen megen Besegung ber Gebirgspaffe bestommen habe."

Nachmittage halb 5 Uhr, ale ber erfte Befehl alfo faum in Steinach effetuirt worben fein tonnte, folgte icon ber neue:

"Der herr General haben fich fogleich in bie Berichangung nach Lueg und die Avantgarbe nach Matrap zurudzusiehen."

Am 18., wo Buol bennach im Luegpaffe ftanb, befam er bie Weifung, folgenden Tags mit allen feinen Truppen vom Brenner nach Schabs zu marschiren, und dann, wenn ber Oberft Bolfmann, sowie ber Deerstlieutenant Leiningen eingetroffen fein wurden, mit ihnen die Richtung nach Toblach zu nehmen. Es ware aber zu arg gewesen, einen so klaren und bestimmten Befehl in Kraft zu erhalten, beshalb erging Abend geschwind ein neuer:

"Die Position auf bem Brenner bis auf weitern Befehl gu behaupten und bie Avantgarbe in Matrah verbleiben gu laffen, ba ber Feind ben Bauern eine Kapitusation antragen lasse."

Ein am 19. folgenber Befehl ichrieb wieber ben Marich nach Schatbe linte ab vor, warb aber von Go fer aufgefangen. Um 19. Nachmittage ordnete ein anderer bagegen an, baß ber Brenner beh auptet werben muffe, indem bie Borpoften bis Steinach geben follten. Um 20. fand Buol bereits auf ben Goben von Schabb, und ba ging ihm bie Orbre ju:

"Ungeachtet ber gemachten Borftellungen und bee bereits verlassen Brenners muß selber wieder beseht und vertheibigt werden, und ist eine Kapitulation, die nicht von mir (Chasteler) gefertiget, anzunehmen."

Nadmittags murbe fie aufs Neue eingeschaft: "Benn auch ber Brenner vom Beinbe besetht ift, so muß felber, tofte es mas es wolle, angegriffen und genommen werben."

Endlich ben definitiven Befehl, ben Brenner zu verlaffen und bie Richtung nach Leinz zu nehmen, wohin Chasteler besinitiv den Rückzug angetreten hatte, sing ebenfalls der Sandwirth Soser auf. Sollte man es glauben, daßein Mann, dem die Eroberung eines Landes, die Bertheibigung besielben anwertraut ist, dem es aufgetragen ist, die Bewohner besielben zu den Wassen zu rusen, so gar nicht veiß, was er thun und lassen muß? Damit man noch einen Beleg von der Art habe, wie sier ein braves, argloses, dut und Blut opfernbes Bolt bon biefen fcmachen Generalen fur gar nichts gehalten wurbe, fo wollen wir bier noch ben Schlug eines' Schreibens bes Generals Darfchall an Buol bom 21. Mai an ber Labitider Brude mittbeilen, über welche er bie Drau binab nach Lieng zu fommen eilte. Chafteler mar bereits in vollem Buge babin und batte Buol bas Rommanbo ber noch in Throl befindlichen Truppen übergeben. Bei feinem Mariche nach Lienz hatte er nun bie Abficht, "in ben engen Begenben Luft, vielleicht fur biefes Rorps, wie fur fich felbft, ju machen." Es lag bem General Marfchall aber baran, mit bem Feinbe gu fapituliren, und fo fcbließt er benn mit ber unmaggeblichen Erinnerung: "Da in ben allermiglichften Umftanben nur bie Berfon bes Rommanbirenben allein (Chaftelere) einigen Unterhandlungen entgegen mar , bag biermit bei einer ichidlichen Gelegenheit bie Abgabe bes Rommanbo bes herrn Felbmarichall-Lieutenants bem Teinbe burfte befannt gemacht werben, und bag man hiermit befugt fei, bie von ihm eingeleiteten Mittel ber Bertheibigung bes Lanbes, bie ber Beind migbilligte, guanbern." In foldem Sinne entwarf ber Oberftlieutenant von Taris, ber bie Borpoften befehligte, fogar einen Rapitulation Bentmurf, und übergab ihn bem General Buol, ber ibn aber boch voll Unmillen gerrif und ihm bor bie Fuge marf. Es fcbien, als ob biefen alten "borbirten Guten," wie fie Sormagr fpaterbin nannte, nur baran gelegen fei, Rapoleone Ungnabe nicht in noch großerem Dage auf fich ju laben. Chaftelere große

Laufbabn mar in Lieng, fo weit es von ihm abbing, beenbigt, bie Truppen Buols aber maren bom emigen bin = und Bermaridiren in tiefen Tagen mehr abgemattet worben, ale wenn fie bas gange Land von Nord nach Gub burchzogen gehabt batten. Bur Erflarung von Marfchalls Benehmen barf man nicht vergeffen, bag er gang nach alter Art ben Golbaten bom Burger und Bauer geschieben betrachtete. Ber nicht im Militaralmanache ftanb, fonnte und follte, nach feinem Bil-Ien , auch nicht berechtigt fein , in Angelegenheiten bes Militars ju fprechen ober gar einzugreifen. Reine ungludlichere Babl batte man wohl treffen tonnen, als ihn nach Throl zu ichiden. Dem Bolfe bier begegnete er barich und ftolg; offentlich flagte er baruber, bag er mit bem Canbwirth Sofer an einem Tifche zu effen genothigt gewefen mare. 218 bie bei ber Labit= fcher Brude und Stergingen gefangenen erften baierifchen Truppen in Chaftelere Quartiere zu Dublbach (an bem Rieng) von ben Landleuten abgegeben murben, behauptete er laut, bag es unwurbig fei, mit ben Bauern gemeine Cache zu machen, und unrecht, bie Gefangenen zu behalten, fie mußten auf ber Stelle wieber freigegeben merben. In gleichem Ginne fprach und hanbelte ber Chef bes Generalftabes, Dajor von Lebzeltern, und fo fann man mobl fagen, bag 1809 in ber That oft nicht nur nichts, fonbern in Manchem gerabe bas Gegentheil von bem gethan murbe, mas ben Throlern icon im Januar versprochen worben war, um bas alte Banb von 1363 ber wieber neu zu fnupfen.

## XVI.

Unbread Hofers neues Ginschreiten. — Gifenftedens Besonnen: heit. — Speckbacher fucht um Gulfe nach.

Bereits hatte über bas Benehmen bes Generals Marfchall und Lebzelters Andreas hofer im Sauptquartiere ju Billach beim Erzberzog Johann bittere Alage führen laffen, indem er eine Deputation bes gesammten Gubthrols bahin abgehen ließ. Der Erzberzog fcrieb barüber am 16. Mai an hormahr sehr ausführlich:

"Die Bemerkung, die ich machte, baß Awietracht unter ben Unsubrern bertiche, giebt mit wahrlich eines ber unangenehmiten Geschle! Man traut bem General Marschall nicht. Man will ben Oberstlieutenant Grafen Leisningen zum Anführer in Balischurol. Der Sandwirth will unter ihm mit ben Seinigen frei operiren, und verlangt von mir die hiezu nobige Bollmacht. Alles klagt, man bertachsigenehr bas norbliche, als bas mittlere und sübliche Tyrol. Die Leute sagen, alles werde sinausgezogen, so Munition und alles was zugeschoben wird. Es famen mehrere

Deputirte, die sich laut barüber beschwerten, bag man alle Truppen gegen Innöbrud ziehen lasse. Es ist bester, das Land vertheibigen, als ins Aussand ziehen lasse. Es ist bester, das Land vertheibigen, als ins Aussand fallen und ben Feind auf sich ziehen. Thun Sie Ihrerseits hiefur was sie können. Bur Erzielung entichelbender Thaten muß alles in ununterbrochenem Einflange bewirfet werben. Bom Ganzen abgerissene, theilweise Operationen sind ohne Erfolg. — Auffallend ist mit der Umstand, basse am Munition selfe. Ich habe bereits boch so viel an Nulver und Blei bassin gesenbet, und schieke noch sortmaßend, ohngeachtet ich selbst nichts weniger, als llebersluß baran habe. Ich wermuthe baher mit Grund, daß man damit verschwenderrisch umgese, und nichts weniger, als mit der nötzigen Sparfametit. Auch nuß ich bemerfen, daß ich biesen Bedarf, jest wo der Keind vor Wien steht, selbst nur aus Ungarn begieben tann, als auf der einzigen noch offenen Straße."

Sofer hatte wahrend der Ereignisse im Unterinnthale die Basse Sibtyrols nach Italien sin bewacht, und dem genannten Graf Leiningen, welcher unter dem Bolte sich durch ein ungefünsteltes, frohliches, zutrauliches Benehmen allgemeine Liebe erward, bei einer Gelegenseit, wo ihn General Musca drängte, hinter Lavis unsern Trient mit dem Landssurme dermaßen Aust verschafft, daß er in der allgemeinen Meinung wiederum einen so großen Stein gewann, wie durch den Kamps bei Sterzingen. Zeht fam ihm nun auf den Bergen, wo er die Godwacht hielt, ein dunstles Gerücht, wie das hierreichische Militär den heiligsten, mandlich und schriftlich gegebenen,

Berfprechungen entgegen, bas Lanb verlaffen wolle, unb nun war er nicht langer zu halten. Dit bitterm Unwillen erfullt, burch bie Tage bei Strub und Schwat ben Sieg von Stergingen und Biltau bernichtet ju feben, machte er fich ungefaumt nach Chaftelere Sauptquartier auf, ben General gur Rebe au ftellen. 3hn begleitete ber junge Birth aus ber Babewirth. icaft bei Bogen, Gifenfteden, von feinem Gewerbe auch bftere nur ber Babler genannt, welchen er feit einigen Tagen ale Abiutant angenommen hatte. Gormahr ruhmt fich, ihm benfelben gegeben gu haben, "um ihn befto beffer gu Ieiten," und ichilbert ben jungen, feurigen, leibenschaftlichen Mann ale muthvoll, von gefundem militarifchen Blid. Gie trafen ben Feldmarichall-Lieutenant Chafteler ichon nicht mehr auf bem Brenner, fonbern in Bruneden, und fragten ibn, es war am 20. Dai, ob es benn wirflich mabr fei, mas er icon Tage vorber einer Deputation aus Boben erflart habe, bag er Eprol aufgeben wolle? Der tapfere Ritter bejahte es, und ber biebere Gofer, ber muthige Gifenfteden, foldes 3a mit feinen erften Broflamationen vergleichenb, trauten ihren Dhren nicht. Gie machten ihm begreiflich, bag noch lange nicht alles verloren fei; im Gegentheile aber folle er fich nur bor bem Grimme ber Pufterthaler in Acht nehmen, wenn er burch ihre Mitte wieber babin goge, mo er hatte bleis ben follen. Gie ftellten ihm bor, bag Defterreich bas Lanb aufgerufen und in milben Buftand verfest habe, mithin fein General verpflichtet fei, bas Leben felbft fur baffelbe einzufegen,

nicht aber es einem ergrimmten Feinde preiszugeben. So lange ber Solbat nicht ben Muth verliere und die Chre opfere, fo lange werbe ber Muth auch nicht bem Landmanne fehlen.

Der General schamte sich entweber, benn die Proklamationen, von ihm und Hormapt und Erzherzog Johann in Gemeinschaft berathen, entworfen und ausgestreut, standen doch mit der Erklärung adzumarschiren in zu grellem und großem Widerspruche; oder vielleicht wollte er auch nur die Dudlgeister los sein; genug, er schien von ihren Gründen überzeugt und trug dem Sandwirth auf, alle Krafte aufzubetten, so schwe werden, im Bintschaue und im Erfatheale. Er selbst wolle gleich wieder nach dem verlassenen Brenner marschiren, und in Sterzingen solle sich Hospers Landslurm mit ihm vereinen. Hormady und Teimer möchen gleichzeitig die Oberinnthaler anseuern und ebenfalls bahin sühren.

Dies war boch also mannlich gehanbelt! — Mannlich? Wir haben oben gesehen, wie ein Befiss an Buol immer ben gegebenen wiberrief und barthat, daß Chasteler allen Kopf verloren hatte. Er entließ ben Sandwirth hochft freundschaftlich und schenkte ihm zum Anbenken bieser Stunde einen Chrenstäbel, ein Baar prächtige türtische Ristolen, welche man von ben Baiern erbeutet hatte. Boll von Hoffnung reiste Hoser mit Eisensteen ab. Gleich im Augenblick ging es nach Brixen, nach Botzen, nach Werau, und überall wurde verkindet, was in Bruneden zeschehen war, so daß am 22. Mai schon 6000 Mann,

gut bewaffnet, auf ber Ebene von Sterzingen, von hofer geführt, eintrafen, um fich ben Desterreichern auf bem Brenner anzuschließen.

Beneral Buol fanben fie in Stergingen; aber vom Felb= marfchall = Lieutenant mar nichts zu feben, als ber Befehl, fcmarg auf weiß von ihm an Buol gegeben, fich fcnell mit ibm zu vereinen, westwegen berfelbe icon feit mehreren Stunben bie Berichangungen an bem Brenner unten jenfeits verlaffen und in vollem Rudzuge nach Muhlbach am Rienz war. hofer, uns überhaupt nicht als fefter, entschloffener Dlann befannt, gerieth außer fich vor Schmerz und Born über folden Berrath von Chafteler, ben er mit feiner Bieberteit unverträglich fanb. Im Wirthohaufe zu Sterzingen marf er fich aufe Bett, weinte wie ein Rind und flehte zu ben Beiligen um Erleuchtung. Der Gebante, fo getäuscht zu werben, und bie Urfache bes Berberbens vieler Taufenbe zu fein, mochte fcmerglich in ihm fampfen. Und um ben Berrath, wie er es wohl mit Recht nennen fonnte, noch greller gu machen, fam ihm nun gar bas Gerucht zu, bag Sormanr in ber Schweiz eine Freiftatte fuche, mit ben Behorben berfelben in Briefwechfel ftebe, gum Scheine aber jest im Oberinnthale gu ben Waffen gerufen habe, um Beit zu gewinnen und zu erfahren, ob man ihn mit "feinen Schaben" aufnehmen werbe. 2018 er feiner etwas machtiger war, gab er einen Befehl, Sormabr gu verhaften, ber aber nicht zur Ansführung fam, benn bie Orbre wurde von bem bamit beauftragten Lanbfturms = Rommanbanten II.

Wrifdmann \*) Gormaben felbft gugeftellt und ihm gefagt, bager in ber Dlitte biefer Truppe ficher fei; ben General Buol wollte er ebenfalls mit Gewalt zwingen, Stand zu balten. Aber auch Letteres ward ihm erfpart; Gifenfteden batte bafur raich und besonnen geforgt. Derfelbe hatte mit Freude vernommen , bag bie Dffigiere in Buole Rorpe folche Feigheit und Trenlonafeit bes Generale Chafteler mit großem Unwillen tabelten, und benmach besonbere benen im Bataillon Lufiquan, fomie benen bes Galgburger Jagerbataillone, ale beibe eben vom Brenner abmarichirten , mit naturlicher Berebfamteit vorgestellt, bag bies ber Wille bes Raifere unmoglich fein tonne : Chafteler handle im Begentheil ohne Ropf, wie ohne ausbrudliche Beifung vom Raifer; es fei bier Bflicht eines Chrenmannes, bem Generale nicht zu gehorchen, und die Offiziere, hingeriffen von folder Sprache, fcworen hoch und theuer, bag fie nie von ber Throfer Cache fich trennen murben, bag fie mit ben Throlern leben und fterben wollten. Gifenfteden holte geschwind einen Bogen Papier. Fluchtig fchrieb er barauf: "Nachbenannte Offiziere find zu febem wichtigen Ungriffe, gu Sturmen und fonftiger Ausführung, gur Bertheibigung Throld bereit, und zwar mit Leib und Geele." Gefdrieben mar es, unterschrieben murbe es auch won allen ben herren, mehr als gwangig an ber Bahl, unter ihnen Grafen und Barone. Der

<sup>\*)</sup> C. über ihn I. C. 163.

Eproler unter fich bebarf folder Borficht felten; ein Wort und eine Unterschrift find ibnt gleichviel; mit blefen Mannern ftand es anders. Ihr General-Felbmarfchall-Lieutenant hatte erft am 20. Mai ein Beifpiel gegeben, was fein Wort werth fei.

Begen alle Rrieg & artifel hatten bie Berren gebanbelt! Wie nahm General Buol biefen Schritt, biefe Felonie wohl auf? Gehr gut. Gie fcbienen feinen Beift errathen zu haben. Gifenfteden und ber bon ibm neubelebte Sofer famen zu ibm und erklarten , bag, ba feine Manufchaften blieben , fie ihn nicht zwingen wurben, feiner Orbre untreu gu werben, allein lieb folle es ihnen fein, ihn an ihrer Spige gu feben. Er felbft entgegnete nun, bag er bas Geine gethan zu haben glaube, feinen erhaltenen Befehlen gemäß zu hanbeln, aber baran voll= fommen gehinbert, werbe er auch nun feine Golbaten nicht verlaffen. Und bamit er nicht etwa wieber anbern Ginnes wurde, ließ hofer burch feine Bauern zwischen bier und bent Bufterthale bin tuchtig anfpaffen. Jebe wichtige Depefche von Chafteler wurde aufgefangen und bem Canbwirth gebracht, eine Magregel, welche hier ihren 3med erreichte, aber von Sormabr wohl nicht mit Unrecht als nachtheilig fur ben Dienft im Allgemeinen bargestellt wirb. "Die achten Throler," fagt er, ,, hielten alle Ruriere und Orbonnangen auf, erbrachen alle Depefchen (aus lauter Furcht, man mochte fapituliren und bie verhaßte baierifche Regierung wieber eintreten), gerriffen ober warfen ins Baffer , nicht mas ibnen bebenflich ichien , fonbern auch was fie nicht verftanben ober faften, und um jo viel mehr

glaubten, es fonne benn boch-eine Berratherei bahinter fieden." Daß Vorartberg vom 21—30. Mai ber Sade Tyrols einige Beit fast ganzlich abfagte, bie Kampfer hier, welche nicht bie Waffen nieberlegen wollten, nach Bohmen zu flichen trachteten, aber auf bem Wege bahin meift in Gefangenschaft ber Baiern und Watremberger fielen, foll, biefer Luelle zufolge, nur jener Bauernmaßregel entsprungen sein, da bie Befehlshaber bes Laubsturms bort auf ihre Anfrage bei bem öfterreichischen Generale ohne alle Antwort blieben. Was ihnen biefe hatten Tröftliches fagen sollen, fieht man freilich nicht ein, und schlimm war es, baß ber Landmann solches Wisstrauen zu begen volle Ursache hatte.

Die erste Volge von Cisenstedens kuhnem Berfahren war ber Riddmarich auf ben Brenner, bessen Schangen seit vielen Stunden verlassen, aber von den Baiern noch nicht beset worden waren. Tags darauf, am 23. Mai, erschien Joseph Speckbacher in Buold Quartier. Mit seinem treuen Knechte Georg Joppel und einem andern, Namens Simon Lechener, ein jeder mit einer guten Buchfe bewassnet, war er aus bem Unterinnthase nach dem Brenner mehr gesausen als gegangen. In Sieinach gesellten sich noch zwei bewasstere Manner bei, und diese fünf Leute allarmirten eine Reiterpatrouisse von wohl hundert Mann, welche auf Retognition nach dem Brenner ritten. Auf dem Nichwege von daher lauerten sie ihnen auf einer Sobe vor Steinach auf und gaben Teuer auf sie; sie eilten dann höher auf einen Berg, aufs

Reue gu laben und wieber gu ichlegen, indem bie Reiter in ber Dufferheit ber Nacht nicht wußten, wie viel ihnen in ber Blanke fein möchten, und baher nur aufs Eiligste bavon fprengten.

Es war Mitternachtsstinnbe, als Speckbacher bei Buols Borposten, fommandbit von Derfisentenant von Taris, im Dorfchen Gries unten auf bem Brenner gelegen, ansangte und ihm erzählte, wie er mit allen Lanbleuten am rechten Innufer viel Bwiefprache gehalten und sie gefragt habe, ob sie noch nicht wieder Berg gesaft hatten, sich zu erfeben. Der erfte Schreden sei vorüber; sie möchten gut machen, was sie bei Worgl am 13. Mai verborben hatten. Bei allen ware wieder ber alte Muth eingesehrt, und so moge man ihnen boch zur dilfe tonmen.

Der Dberftlieutenant fehte ihm bas Benehmen ber Landleute au 13. Mai entgegen, und außerte fich bitter über ben Anführer Straub. Speckbacher führte ihm bagegen feine eignen Berbienfte zu Gemutife, und ba ihm biefe nicht abzusprechen waren, von Taris aber boch nicht allein entfcheiben fonute, so gab er ihm einen Brief an ben General Buol, bei welchem Speckbacher am 23. Mai fruh bei guter Beit eintraf.

Count of Comple

## XVII.

Speckbacher und Hofer halten Rath mit einander. — Abmarsch der meisten Baiern. — Neuer allgemeiner Aufstand.

Der General Buol ließ eben, als Speckbacher erschien, die Schanzen auf dem Brenner bei Lucy oder Lug, was in alter Zeit Spelunca oder auch die Holl geheißen haben soll, versätzier, und als er das Anliegen des Tyrolers geschrt hatte, etwiederte er, wie seine Autorität dabei gar nicht in Betracht komme. Der Sandwirth Hofer seine Autorität dabei gar nicht in Betracht komme. Der Sandwirth Hofer seinen Wash hier am Tage worher geschehm war, wie Auch halb freiwillig, halb wider Willen sier siehe, hatte Speckbachern kein Mensch gesagt, und so schültet er ungläubig, mißtraussch ver Norst, als er hörte, taß er zum Sandwirth gehen müsse. Mübe und matt vom tagelangen Wandern über Berg und Thal, nahm er einen Wagen, den Sandwirth gutguluchen, der ihm beim Schellenberge mit sum anderen begegnete, welche die Arbeiten am Lucydasse besehn wollten.

Balb zweifelnb, halb hoffenb, entbedte ihm Spedbacher fein Unliegen, und gab bie Bahl ber Baiern in und um Innebrud fur geringer an , ale fie wirflich mar. Sofer fonnte ebenfalls nicht umbin, ben Tag bei Borgl als bochft nachtheilig fur ben Ruhm ber Unterinnthaler gu bezeichnen, allein als vermanbte Geelen in biefer Sache, famen fie balb überein, und ba bie filmf Begleiter Bofere eben fo viel Befehlehaber von Landleuten waren, fo ließ fich alles um fo viel beffer feftfeben. Binnen gwei Tagen verfprachen fle, unten bei Inn8brud angutommen, und ba mit Spedbachers Betreuen ben neuen Rampf gu magen. Soldes gaben fie ihm fdriftlich mit, bag er es ben Freunden vorzeigen und fie alfo um fo ficherer ermuthigen fonnte. In anberthalb Stunden war alles abgerebet; bann fuhr er raich bis Mattrab gurud, und bon ba lief er freudig fort, fo bag er fcon Abenbe in Rinn, feis ner Beimath, eintraf. Er felbit ergablte fpaterbin Bartholbb'n:

"Ich war gleichsam burchsichtig geworben in biefer Beit, und leicht wie ein Bogel. Saft fein Schlaf war seit bem 14. Mai in meine Augen gesommen, und bis zum Juut ging es so fort. Meine Geschäfte, ober bie Sorge, wie es ausfallen wurde, baß ich etwas versammen tonute, verscheuchten ben Schlummer, auch Essen und Trinken schneckte mir nicht."

Wer von und begreift bie Manner bort in jenen Tagen? Dit Recht lagt Immermann biefen Spedbacher zu fich felbft fagen: "3ch haffe fie \*), ich weiß nicht recht: warum, Doch haß' ich fie, und bie ich biefen haß In ihrer Leiber rothem Born gelefcht, Coll mir von Fried' und Freundichaft Riemand fprechen!"

Das Schidfal ichien es mit hofers und Spedbachers Plane, bie Teinbe jum gweitenmale aus bem Lanbe gu treiben, wunderbar gut ju meinen. Der großte Theil war in ber namliden Ctunbe faft abgezogen, ale fie am Schellenberge beratbicblagten. Sormabr will aus aufgefangenen Depefchen miffen, bag ber Bergog von Dangig, burch einen Rurier über ben Rudtaug bes Ergbergogs Johann belehrt, fo wie unterrichtet, bag Chafteler ohnebies Throl gu raumen entichloffen fei, bie Abficht gehabt babe, ben General Jellachich por fich bergutreiben, und bann bem Ergbergog Johann ben Rudgug zu versperren, ber, bom Bigefonig verfolgt, alebann amifchen amei Feuer gerathen, bas Bewehr ju ftreden genothigt werben fonnte. Gine magig ftarte Ravalleriefoloime, mit Befchuty von bem gurudbleibenben baierifden Rorpe unter Beneral Deroy, follte rafch uber ben Brenner geben , um bie Berbinbung mit Italien gu offnen, und bas Sauptforpe bielt er fur binreichend, Eprol im Baum gu balten. ichien ihm jebenfalls noch Beit genug in bie Banbe fallen gu muffen \*\*). Wir meinen, fein Abgug fei gu funftlich erflart,

<sup>\*)</sup> Die Baiern und Frangofen.

<sup>\*\*)</sup> hormapr a. a. D. S. 214.

und durch die Nothwendigkeit, Napoleons Streitfrafte bei Wien zu versätzen; schon hinkinglich motivirt. Eine Offentschwengung klieb von Tyrol her jest nicht mehr zu fürchten, und Derob's Macht hinreichend, die Nückehr der Senen im April zu verhüten. Der Arieg mußte in der Kauptsache an der Donau in Wiens Umgegend entschieden werden, wo sich die Streitfrafte von beiden Theilen wie zwei surchtsare Gewitter drohend einander entgegenzogen. Singen auch die Batern nicht alle selbst dahin ab. so rückte doch eine Division über Salzdurg in die Stelle des Korps von Vernadotte ein, welches den llebergang über die Donau bei Linz bewacht und am 17. Mai ein siegreiches Gesecht bestanden hatte. Eine starte Kolonne Desterreicher von Bohnen her hätte, den Strom hier überschretend, in dem Rücken der französsischen Urmee große Gesaft bereiten können.

Mit einem Borte: bas baierifche bei Innsbrud lagernbe Geer war um gwei bolle Drittheile feiner Starfe gerabe in biefem Augenblide verringert worben, wo Speckacher und hofer alle Krafte zu vereinen beschloffen hatten, einen Kampf mit bem unverminberten zu wagen.

Speckader war sogleich bavongegangen, alle Lanbleute am jenseitigen wie dieseitigen Ufer des Inn von der Beradredung mit Gofer in Kenntnif zu seine. Bei den Letztern that er es mundlich, jene wurden schriftlich benachrichtigt, was jedoch nicht ohne große Lift geschehen tonnte, denn die Brücken bei Gall und Bolders waren, so wie jeder Uebergangs-

punkt, von baierischen Wachen besetzt, und wer von kandleuten hinüber wollte, wurde scharf visititet, wohl selbst bis aufd Dennd durchjucht. Aber woraus ber Gern nicht gebacht hatte, das siel dem Anecht Georg Joppel und der Mag de ein. Sie ging zuerst über die Brücke bei Hall. Man fand bei ift nichts und ließ sie also passiren. Dann kan der große Joppel ganz unbefangen, denn er hatte auch nichts bei sich. Doch während die Baiern bei ihm in Rock und Weste und Gott weiß wo nachsuchten, pfiss Magd am jenseitigen Ufer dem sinken Pudel ihres Gerrn, dessen zottiger Bauch das bedenkliche Brieschen verbarg, welches Speckbacher an die Gemeinen richtete.

Er schilberte die Zahl ber Desterreicher, ben gesunkenen Muth wieder zu beleben, um eben so viel größer, als er bei beisen die der Baiern geringer angegeben hatte, und machte besonder von ihrem zahlreichen Geschücke viel Kuhment. Sedoch seine Worte sanden nicht überall den Antlang, welchen sie beim erstemmale gehabt hatten. Die Arbeiter in der Saeline zu Gall, im April so thätig und wader darein schlagend, waren z. B. scheu geworben, weil sie nach einem zweisten Kanufe, wenn auch er unglücklich ende, ihr wenn auch nur färgliches Brot beim Sieden oder Holzschlagen zu verslieren fürchteten. Wo auch ganze Gemeinen aufftanden, gabes doch Einzelne, welche scheel zu dem Spiele der Leibenschaften sach zu Muhe ermahnten, oder auch, umgefehrt, von der Rehrzahl gezwungen wurden, gegen ihren Willen den

Stugen zu ergreifen. Wir sahen ja, wie schon ber Schuls meister in Schlanberd folche Ersabrungen gemacht hatte. Achnliche Scenen kamen jest oftere vor, und Einzelne wurben ein Opfer ber wilbbewegten Menge.

So mar ein Jager, Bennt genannt, ale maderer Schuse und braver junger Mann fonft immer bon allen im Dorfe geachtet, jest allen ein Dorn im Muge geworben, benn er hatte nichts vom Rampfe gegen bie Dachtigen wiffen wollen, und allen Nachbarn Rube, Ergebung ins Gefdid, Orbnung Dagegen verlangten fle, baff er fich an ihre Gvibe feten folle. Best ging bas Toben von Neuem los; er mar mit feinem Cohnchen in bie Rirche gegangen, eine Stunte vom Dorfe entfernt. Er fehrt gurud, und ichreient fommen ihm fcon mehrere entgegen, bag er ihr Rommanbant fein muffe. Er weift auch biesmal ihr Begehren feft gurud, lagt aber einige minbilligenbe Borte fallen , und regt fo bie Leibenfcaft noch mehr auf. Che er noch fein Gauschen erreicht, fchallt ihm wilbes Gefchrei und Wehflagen entgegen. Er beflügelt ben Schritt; ein Saufe tobenber Bauern ftebt außen. Da fommt feine Tochter jammernb beraus und fagt, wie bie Mutter gemighanbelt worben mare, wie alles, mas an Bein und Lebensmitteln fich vorgefunden habe, batte ben Bauern preisgegeben werben muffen. Benny's Muge funtelt, als er bie Menge icheltenb und brobend auseinander treibt, allein ber Sprecher berfelben, im hoben Grabe betrunten, padt ibn, ben Wehrlofen, bei ber Bruft, und verlangt Untwort, ob

er mitgebn, ober fein Grab auf ber Stelle bier finben wolle? Gin lautes Gefchrei ber Menge hinbert jebes Bort, bas fich batte erwiebern laffen; feine brobenbe Geberbe wirb burch bie Morbinftrumente aller Art beantwortet, welche man gegen ibn erbebt. Schon treffen anbere Unftalt, Die Sutte angugunben, wo bie Mutter mit ben Rleinen gemißbanbelt wirb. Ihr Ungftgefdrei, bas Bleben ber herausgetommenen Tochter, bie Bahl, vielleicht auf bem Plate bier umgutoms men, ober Chre und Achtung im anbern Falle fur immer verloren zu haben, und bagegen burch Rachgiebigfeit alles gu retten, beftimmten enblich ben Dann, in Maes zu willigen, was man von ibm verlangte. Doch feinem ungludlichen Befchid entging er nicht; im erften Gefechte, bem er beis wohnte, traf ihn eine baierifche Rugel! Gleich ihm aber weis gerten fich auch gange Gemeinen. Die von Abfam g. B. und bie bes naben Thauer griffen nicht eber wieber gu ben bingeftellten Baffen, bis ichon ber Erfolg fich beffer uberfcauen ließ. Unbere rufteten fich zwar und bewegten fich, jeboch ohne eigentlichen Gifer gu zeigen.

Man muß die Unverbroffenheit und Ausbauer berounbern, die Speckhacher wiederum hier kewies, benn bis zum 24. Mai war alles von ihm in Ordnung gebracht, so baß er mit ben zahlreichen Landleuten, die sich um ihn geschaart hatten, von Rinn aus nach dem Patsch berge ziehen konnte, welcher ben Tuß eines noch größern bilbet, ber unter bem Namen bes Patschfofel bekannt und burch seinen tonnenähnlichen Glipfel bei heiterm himmel weit umber sichtbar ift. In urafter Zeit mag er ichon bem Wolfe hier heilig gewesen sein, benn ein großer Aumulus, von Menschnehm aufgeworsen, biente entweber als Grabmal ober als Altar. Weit über 6000 Kuß hoch, beherrscht so bieser Berg die ganze Gegend am rechten Ufer der schwarzagdnen Wipp, welche zwischen Sasselbof und Mutters in die Eill fällt, und die fruchtbare Ebene nach Innöbruck bin.

Es fehlte jeboch fehr viel baran, bag Spectbacher alle Rrafte auf biefem Berge vereint gehabt hatte. Gie bilbeten im Begentheil eine geglieberte Rette von bier bis gur Bolbererbrude, melder er alles Schiegen und jeben Ungriff gu meiben geboten batte, benn er wollte nur feben, wie bie Sache ftanbe, wie von oben berab, bom Brenner ber, bie Lanbleute, von hofer geführt, ihr Bort lofen murben; weil Diefelben jeboch minber punttlich auf bem verabredeten Sammelplate bier eintrafen, fo marb ihm bas neue Unternehmen jest nicht wenig erschwert, benn ichon fingen bie furchtfamen, migtrauischen Nachbarn an, über Lift und Berftellung und leere Berfprechungen gu flagen, und wie man fie wieber im Stiche laffen werbe. Faft mar es gut, bag ber Bufall berbeifuhrte, mas Spectbacher verboten batte: einen lebhaften Gine ftarte baierifche Patrouille fam gerabe an einen Bunft, wo bie bigigften und muthigften Schuben aufgestellt Entbeckt mar einmal bie feindliche Absicht ber Inmaren. Rubig fonnten bie Baiern folde Schaaren berfelben roler.

unmöglich im Befige ber bominirenben Soben laffen. Gpedbachere Beifung mar vergeffen; bas Feuern ging von beiben Theilen los, und eben ale bie Bermegenften baffelbe begonnen hatten, trafen auch, alle Bergen mit Freube erfullenb. bie tapfern Saufen von Unbreas Sofer ein. Er führte meb= rere Kompagnien Meraner, Die Maunber, welche wenig zu fprechen, aber tuchtig brein gu ichlagen gewohnt maren; bie Manner von Schalbers, welche an ber Labitidier Brude icon thatig gewesen maren; bie Lanbleute von Dlais, wo ber beil. Balentin fein Grab bat, ber als ein Batron und Apostel Throld febr geehrt ift; Die Streiter von Schonna, von Bartidinas. pom alten Stammidloffe Torol; bie Birten bes Bufterthales, welche oft lieber bem Stiere, ihrent fanften Gausgenoffen, bas Roggen brot geben und fich mit Safer brot begnugen; bie Paffehrer felbit, bie Bintichgauer, welche fo gern ericheinen, mo es Beute zu hoffen giebt; bie im Schnitwerte gewandten Grobener, bie Sarnthaler, bie Rhobenecter, und noch mehrere Rompagnien, unter welchen besonbers ber Rabusiner Joadim Gafpinger, aus Toblach im Bufterthale geburtig , jest zum erftenmale eine thatige Rolle wieber Seit 1807 hatte er im Centralflofter von fpielen follte. Claufen - zwifden Boben und Briren - menia beffer als Gefangener gelebt, benn er war ber befonberen Mufficht bes ftrengen Guarbians anvertraut, weil er fich unvorfichtig geaußert hatte. Die jungftvergangenen Tage batten ibm aber wieber bie Bunge geloft, Defterreiche Trompete war wieber

in bas Ihal von Lapfons, nach Billanbers und Belthurns gebrungen; mit ben Kampfern aus biefen Obrfern Gieg ober Untergang ju theilen, war fein fester Borfat.

Selbst ofterreichische Truppen kamen mit biesen gable reichen Schaaren. Bom Brenner, bem Auntle, ber Tyrol burchschneibet, seine Gewässen nach Nord ober Süb zu senden, bische General Buol sechs Kanonen und etwa 900 Mann, b. h. ben britten Theil seiner ganzen Stärke. Unter ihnen besanben sich das Bataillon Lustgnan und die Salzburger Jäger, welche ihn, won Gisensteens Berebsamteit hingerisen, mum Bleiben genötsigt hatten. Etwa 70 Mann Kawallerie stießen noch hinzu, aber allerbings waren sie zu febwach, um enticheibend zu wirken.

## XVIII.

Der Kampf am 25. Mai. — Das alte Mannlein. — Borbereitungen jum Kampfe am 29, Mai.

Co maren alfo am Morgen bes 25. Mai bier eine Angabl von mohl 18,000 Lanbleuten vereint, bie etwa halb fo viel baierifche Truppen gegen fich batten, benn bie Starte von Deroy's Divifion wird fchr verschieben, zwifden 6-12,000 Mann, angegeben. Das Terrain, welches bie Ehroler befetsten, war allerbinge febr ausgebehnt, und erftredte fich vom Batichberge bis uber Sall binab. Auch batte bie gange Stellung ben Bebler, bag man ben Feind nur in ber Fronte faffen fonnte, und ba er in ber Cbene por Innabrud, letteres im Ruden, ftanb, fo eigneten fich bie Eproler wenig bagu, einen enticheibenben Ungriff bier auszuführen. Gine große, combinirte Bewegung, auf bem anbern Ufer bes Inn von oben berab geleitet, wurde jeben Rudzug ber Feinde unmöglich gemacht und bie Gefangennehmung bes gangen Rorps berfelben berbeigeführt haben, hatte aber minbestens noch brei Tage Beit gefoftet, und bei ber gewaltigen Berftimmung, welche awifden bem Bolle und Militar herrichte, murbe erfteres nur wieber hinhalten ober gar Berrath gewittert haben. Bormahr verzichtete baber lieber auf jeben Berfuch , icon frob, bie Leute nur erft wieber ins Feuer gu bringen und ihnen baburch Gelbitvertrauen einzuflogen.

Den rechten Blugel ber weiten Schlachtlinie befchligte Spedbacher mit feinen Lanbleuten aus bem Unterinnthale; amei Stunden lang mußte er fich bis an bie Bolberer Brude bin ausbehnen, indem ihm bon ben 900 Defterreichern, welche General Buol vom Brenner gur Gulfe gefdidt hatte, nur ein fleiner Theil Unterftubung gemahrte. Der Sauptichlag follte auf bem linten Blugel gefcheben, mo hofer befehligte, ober vielmehr, wenn man Gormayr's Angaben Glauben beis meffen barf, bie Sache geben ließ, wie es ber Gott ber Schlach. ten und Maria mit bem Christfindlein wollte. Bon Schonberg herab brangen bie Lanbleute lebhaft nach Mutters vor , gegen bie Gallwiese, mo bie Baiern nun gwifchen bem Inn unb ben Bergen ftanben. Auf bem Berge 3fel behaupteten fie fich aber auch noch, und hier brudte ber Mittelpunft ber Throler vorzuglich auf fle los, indem bier vornehmlich bie Defterreicher unter bem Oberftlieutenant von Ertel eine frafs tige Unterftugung gewährten. Der gange Sag verftrich fo in immermahrenbem, aber febr bereinzeltem Rampfe. Throler, bon ben Goben berabfturgenb; trieben bie Baiern jest nach bem Inn bin; balb aber, vom Gefchus verjagt, eilten fie wieber bie Berge binauf. Die Bortheile, welche fie II.

12

in der That errungen hatten, raubte ihnen ein ziemlich starker bes Nachmittags eintretender Regen, weil er die Schüsen aw einem wirfjamen Feuer hinderte. Am Abend war man so weit, wie man früh Morgens gewesen war. Die Batern schwn nun ein, daß alle Sossung auf Aprols Unterwerfung ein leerer Traum gewesen sei; daß man mit eben soviel Gefahren zu tämpsen habe, wenn man stege, wie wenn man geschägen werde. Auf der andern Seite bemerkten auch die Tyroler, daß es diesmal minder seich seit, mit den Veinden fertig zu werden, wie in der Ekene von Wiltau im vorigen April.

Um 26. Mai hatte fein Theil Luft, wieber zu raufen. Im Gegentheil suchte ber alte, greise General Derog bie Eproser burch eine bergliche Broflamation zu gewinnen, bie nun freilich das Unmußeste war, was er hatte aussimmen können.

"In die Throler jenes Theils, so die Waffen noch nicht niebergelegt, und ber von Gr. Majestät bem frangösisches Kaifer und Gr. Majestät bem König von Baiern allergnadigst gugesicherten Bergeisung nicht Gebbr gegeben haben.

"Throler!

"Noch beharret ihr in euer Beritrung, ohne bag ihr hoffen burft, einen Zweit damit zu erreichen; diese Sartndctigkeit kann euch zu nichts anderen führen, als baß Se.
Majestat ber Kaijer der Kranzosen und Se. Majestat ver Kolig von Baiern euer Land mit einer foschen Macht überziehen, die euch die Geißel bes, Krieges bewelt: empfinden liefe, welches jeder, ber mit kalter, ruhlgen Usberlegung der Sache

nachdenken, jeber, welcher feine Bernunft zu Rathe gieben will, erfennen muß.

"Da es aber meinem Gergen wehe thut, verirrte tonigliche Unterthanen zu sehen, die fich durch ihre Gartnäckseit in unvermeibliches Unglück flurgen; so ermahne ich euch, sonft so biebere Aprofer, der von Sr. Majestat dem Kasise der Franzosen, so wie von Sr. Majestat dem Konig von Baiern euch so gnädig zugesticherten Verzeistung eurer Verirrung euch wurdig zu machen, und zum Gehorsam, so ihr euerm rechtmäßigen Wonarchen schulkig sein, zuruckzusehren.

"Throfer! habt Bertrauen in jenem, was ich euch ermabne, senbet einige aus eurer Mitte zu mir, um fich mit mir zu besprechen, mit wenigen Worten werben wir umb verfleben; und ich versichere jenen, so vertrauensvoll zu mir kommen, auf jeben Kall feierlich und bffentlich volle Sicherheit ihrer Verson unter ungehinderter Ruckfehr zu euch."

Die Stellung ber Aproler ward etwas mehr links gesogen, daß man naher nach Mattrap hinkam, und so die Baiern besser in der rechten Klanke umgehen konnte, besonders wenn auf diesem Bunkte die Oberinnthaler unter dem Major Teimer eintrasen, wie er versprochen hatte; doch ließ Hoser den Schönberg, sesthaten und die nach Wiltau hinabstreisen. Auch am 27. geschän nichts. Specksacher besuchte den Sandvirth in seinem Quartiere im Wirthskapie des Schönbergs, wo dieser am 25. dem Kampse des linken Kügels augeschen hatte. Sest war er sehr kleinmuthig. Das Geschät,

batte er gehofft, follte gleich fo enticheibenb geben, wie es fruber gegludt mar. Statt beffen mar nichts gewonnen morben; mander Eproler hatte fein Leben geopfert, mas feinem guten Bergen webe that. Es fehlte wenig, bag er nicht wie ein Rind geweint batte, besonbere ba auch General Buol mit ber ben Tprolern zugetheilten Unterftubung febr fparfam gemefen mar und namentlich wenig Munition gegeben batte. Bon ben Tprolern maren ichon am Abend bes 25. Dai viele nach Saufe gegangen , noch mehrere hatten fich am 26. verlaufen. Much batte es ben Sandwirth nicht wenig verftimmt, bag ber Major Teimer immer noch nicht mit feinen Oberinnthalern eingetroffen mar, wie er boch wohl zu thun, meinte Sofer, im Stanbe gemefen mare, und feft versprochen batte. Spedbacher rebete ibm freundlich ju und bewies ibm, bag viele Danner bes Lanbfturmes beisammen, an ber Babl mehr, wie am 25. ba maren , benn bie Rommenben erfetten immer bie nach Saufe Banbernben, und getroffeter vernahm nun ber Sanbwirth auch bie Meinung ber ubrigen auf bem Schonberge verfammelten Sauptleute. Die Stimmen maren vericbieben. Spedbacher nichts, als rafchen neuen Angriff im Ginne hatte, brangen anbere Bauernanfuhrer barauf, Teimer mit feinen Dannichaften abzumarten. Unbere behaupteten, bag, wenn er ausbliebe, am beften ber gange Ungriff aufgegeben werben folle. Noch Andere ftimmten, wie Spedbacher, gleich losjufchlagen, und fo lange, bis alles vom Beinbe tobt, gefangen ober jum ganbe binausgejagt fei. Da ftanb nun Sofer

wieber nach seiner Art ziemlich unidlufifig ba. Allein ein frentbes altes Mainlein gab ben Ausschlag. Es brangte fich in bie Wirthshausstube, wo die hauptleute sich im heftigen Meinungstampfe zu überwinden suchten, fam an den Tisch, wo sie sasen, und nahm Andreas Hofer gegenüber seine Setelle ein. Mit feltsamer feierlicher Stimme sprach der Greis aber nun: "Ihr sollt gar nicht eher schlagen, die am 29. Mai, Montags, am Gerz - Zesufeste. Das sag' ich Euch nammen Gottes und ber heiligen Jungfrau. Da sollt Ihr angreisen, und ich vertindige Cuch, das Ihr flegen werbet!"

Und als ber Alte fo gesprochen hatte, ging er wieber. Alle aber faunten ob feiner Rebe, und ba fle ihn nie gefeben gu haben fich erinnerten, faben fie fich einander fragend an, bis Sofer, von bem unerwarteten Bwifdenfpiele bingeriffen, ber Berathung ein Enbe machte, inbem er ausrief: "Bie er gefagt hat, fo foll es werben!" Alle ftimmten bei; ber Aberglanbe wirfte, wie ofterer. Satte bei ber Ginnahme bon Innobrud ber Beilige Jatob fich Throld angenommen und bem Oberften Dittfurt mit bem Schwerte gebraut, fo fonnte ja auch biefer Greis ein Engel fein, ein Beiliger, ober es mar ein alter Mann, bem aber Gott ober Maria einer Gingebung gewurbigt hatte. Lettere beftanb vermutblich nur im Ergreifen bes rechten Augenblide. Der Greis wußte Ginbrud ju machen, indem er, burch Alter und Rath und bie Urt, wie er fprach, begunftigt , feine Worte vorbrachte. Spater ift bie Sache noch ein wenig aufgeputt worben. .

Co mar ber 28. Mai noch fur beibe Theile ein banger Ruberag, und man muß fich munbern, bag ibn ber General Deron nicht bagu benutte, ju thun, was am 30. gefchah: ben Beimmeg angutreten, ber ibm mahricheinlich jest noch leichter geworben mare, als zwei Tage barauf, mo bie Uebermacht und Siegestruntenheit auf ibn fturmten, und bie gebabnte Strafe verlaffen werben mußte. Die Anführer ber Lanbleute verwenbeten bagegen ben langfam binfcbleichenben Tag, ibre Leute nit Munition ju verforgen, welche in geringer Dlenge ba war, und im feindlichen Lager ausborchen zu laffen, wie bie Sache mohl bier ftebe, wo man bann mit Freube vernahm, bağ bort eben auch nicht viel leberfluß an Bulver und Blei fei. Die Unfunft von Gelb und Lebensmitteln aus Bogen berbreitete neue Luft, und inbem allerbinge viele Streiter nach Baufe liefen, nach Weib und Rind gu feben, ober ju fagen, wie ber Acter bestellt werben folle, fliegen eben fo viele auf ben Bergen berum, überall bie befte Gelegenheit erspabenb, wo man ben Feind am ficherften erwarten, am beften beichießen tonne. Bon Beit ju Beit trafen auch neue von fern fommenbe Rompagnien bes Lanbfturmes ein, fo bag Abende bie Bahl ber Rampfer großer mar, ale am 25. Mai.

Beinahe ware ber kathegorische Rath bes alten Mannchens, am Gerg. Sesufefte loszuschaften, zu nichte geworben, benn hormahr sanbte von Lande aus, wo ihn ein bebenfliches Unwohlsein fessele, nehrere Boten an Gofer, um ihm zu melben, wie bie Sachen oben im Innthale ftanben, bann au erfahren, wie und wann bon hofer angegriffen werbe, unb enblich ibn gu bestimmen, ben Rampf bis gum 30. Dai gu pericbieben. Es batte ber Freiherr biergu gewichtigen Grund. Gin Theil ber Oberinnthaler ichlug fich gegen Norben, jenfeite bes Inn an ber Scharnis und bem Luitafchpaffe, mit einem baierifden Freitorpe unter bem Grafen Arco berum, und batte Die ficherfte Musficht, baffelbe aus bem ganbe gu vertreiben, fo wie bann am 30. unten bei Innebrud mitwirfen au fonnen. Chen aus biefem Grunbe tonnte auch Teimer nicht fo fchnell Alber Unbreas eintreffen, wie fonft gefcheben fein murbe. Bofer batte nun einmal alles Bertrauen jum Dberintenbanten aufgegeben, und fertigte alle feine Boten ohne geborige Untwort ab. Bulest fam noch ein Sauptmann Roble, ale ber Sandwirth beim Birthe Etidmann in ber Schupfen am Schonberge eben feinem Bferbe Futter reichte. Dag ber ofter= reichische Sauptmann erfdien, ftorte ihn nicht in biefem Befchafte. Er ließ ibn reben, mas er nur angubringen batte, und ale er fertig war, trant ihm hofer freundlich, aber boch auch beigend ein Glas Wein gu:

"Melben Sie bem herrn Intenbanten, bag Sie ben Sandwirth Undre hofer wirflich und wahrhaftig beim Breunde Eifdmann in ber Schuffen feinen Fuchen abstittern, Brot abidneiben und Ihre Gefundsbeit trinten faben."

Und fo brudte er ihm bie Sand und ging feines Weges, bag ber Sauptmann nicht mußte, was er von bem munberlichen

Rauge benten follte. Der Oberftlieutenant Ertel gab enblich fo vielen Aufschluß, als nothig war. Augerbem batte ber 29. Alles entideiben tonnen, ohne bag man in Cormapr's Quartiere bas Beringfte geabnet batte. Es zeigt auch biefe fleine Scene, wie ichnell und in welchem Grabe bas Bertrauen gu biefem ofterreichischen Maenten felbft in bem Bergen bes fonft fo arglofen Bofere nach bem Ungludetage bei Boral veridmunben war. Bielleicht hatte Gofer eingefehen ober buntel gefühlt, bağ er bem Freiherrn nur ale Aushangefchilb bienen follte, und beharrte baber um fo fefter bei feinem Borfage, am 29. ju folagen. Dann aber mochte auch ber Aberglaube bei ihm gar ju febr wirfen, bag er von biefem Tage nicht abging. Das Berg . Jefu mar ihm zu wichtig und zu beilig, ber Sieg versprochen, wenn er an bem Tage fclage. Langit mar bas Berg = Befufeft aufgehoben , und gwar mit Recht fur ben Denfer, aber in feinem Bergen that er jest bas Gelubbe , biefen Feiertag ju einem ber erften ju erheben, wenn er flege.

Statt Sormahr zu antworten, fanbte er einen Aufruf in einigen Abfdriften an bie Manner oben am Inn:

"Liebe Brüber Oberinnthaler! Fur Gott, ben Rhapffer und bas thapre Baterland! Worgen in der Frueh ift der tofte Angriff. Wier wollen die Boaren mit Hiff ber gottlichen Muetter fangen oder erschlagen und haben und zum liebsien Bertzen Sesu verlobt. Kombt und zu hiff, wollt Ihr aber gescheiter sein, als die gottliche Kriftchtigkeit, so werden Wieres ohne Ent auch richten. Den Ort bes Schlagens wußten fie, und bas "Morgen" mußten fle fich benten, wenn fle hofers Zettel noch am 28. zeitig genug erhielten. hormapr fand benfelben febr "komijch," und er ift es auch nach un fern Worftellungen. Auf ble Landleute aber bort that er ficher größere Wirtung, als jebe Broftamation bes Intendanten jeht und felbst vielleicht eine Rebe Teimers gethan haben wurde.

#### XIX.

## Der Rampf am 29. Dai.

Der 29. Mai brach an; fur Biele ber lette Tag bes Lebens. Coon ale er graute, berrichte von Mattrab bis Bolbers binab große Bewegung. Wohl 18,000 Mann ftart ftanben bie Throler auf allen Bergen vertheilt; bie Disposition mar in ber Sauptfache wie am 25., nur mehr links ausgebehnt, um in ber rechten Klanke und im Ruden bes Reinbes zu operiren , fobalb bie Berftarfungen unter Teimer eintrafen. Sofer fom= manbirte bas Gange, wenn man es überhaupt fommanbiren nennen tann, bag er im Wirthshaufe feines Freundes Etfch= mann in ber Schupfen am Schonberge faß, eifrig betete und noch fleißiger trant. Abjutanten und Orbonnangen famen jeben Mugenblid, ju melben ober Befehle zu erhalten, bie aber meis ftentheils mehr bunteln Drafelfpruchen glichen. Der naturliche Tatt ber Throler, ibr icharfer Blid, bie portheilhafte Stellung mußte bas Befte thun, und mas endlich Gofern obgelegen hatte, gefchah ftatt feiner von einigen Unbern, g. B. bem Oberftlieutenant von Reigenfele, bem Oberftlieutenant von Ertel, welche bie ben Throlern zugetheilten Truppen bes General von Buol befehligten.

Die Baiern hatten ihre Stellung ebenfalls nicht mefentlich veranbert. Gie bielten bie Ebene von Innebrud befest. Frub halb 7 Uhr begannen bie Throler ben Angriff. Gifen = fteden, ber Wirth aus bem Babe von Boben, rudte mit einer Angabl Schugen fo weit bor und nach ber Ebene binab, bağ bie Borpoften ber Baiern im Bereich ihrer Stugen famen. Die ofterreichischen Jager hatten fich tamerabichaftlich bingugefellt. Das erfte Beichen mar gegeben; auf ber gangen meilenlangen Linie überall Rampf und Feuer, obicon nur an einigen Orten Mann gegen Mann ftanb. Sier bei Innebrud g. B. hielt bas Ranonenfeuer und bie Reiterei ber Baiern faft alle Eproler lange ab, in bie Cbene binabgufturmen. Dagegen wirften bie Schuffe biefer viel zu morberifch aus ben Bergen, als bag bie Baiern es ernftlich versucht batten, fich ihrer zu bemachtigen. Die hatten fie auch, felbft ben einen und ben anbern Gipfel. erobernb, fo eine burchichnittene Rette behaupten tonnen, ba fle faum bochftens 8000 Dann, vielleicht aber lange nicht fo viel gablten, benn auch fle hatten fich ber Innbrude megen bis Sall und Bolbers vertheilen muffen. inight gib ged

Wenn hofer hier gerade nicht große Beweise von Muth und perfonlicher Tapferkeit ober triegerifdem Scharfblide gad, fo zeichneten fich barin besto mehr ber Kapuginer Safpin ger auf bem linten Außel und Spect ba der auf bem außersten rechten aus. Saspinger wanderte mit seinem weißen Wander Rabe immer bor ben Rampfern bin und fubrte fie immer nach ber rechten Blante bes Feinbes gu, burch Guffelhof an ber Sill nach Muttere bringenb, und bas fumpfige Terrain pon ber Gallwiese am Inn gum Biele nehmenb. Er errieth bie Beweaungen ber Feinbe, vereitelte biefelben, befchmor bie Streiter, bier auszuharren, wenn ber Feind brangte; ben Defterreichern, menig mit ben Bortheilen bes Bergfrieges befannt, zeigte er, wie fie biefe gum Schut und Trut benugen fonnten. Unvergagt bot er allen Befahren bie Stirn. Gin Baier wollte ibn eben mit bem Babonnette nieberftogen, als ein Throler Schube es noch zeitig genug gewahrte, um über bes Donche Achfel binweg bem Feinbe eine Rugel ind Berg ju jagen, fo bag ber Bart Safpingere babei verbrannte. Der Rlofterbruber fürchtete fic por feiner Ranone. Befonbers thaten fich unter feiner Unfubrung bie Meraner und Algunber, unterftust von zwei Rompagnien Defterreicher, berbor. Und fo, gleich einem tapfern Rrieger fampfenb, forgte er boch auch als Monch! Die Bermunbeten half er verbinben ober bei Geite tragen, bie Sterbenben fegnete er ein und troftete fle mit bem Simmel, weil fie .. im beiligen Rampfe blieben." Ram ibm aber bei folden Duben ein Feind zu nabe, bann ward bas Rrugifit, erft einem Sterbenben gum Ruffe gereicht, gu einer Baffe, bie eben fo fraftig wie ein Flintenfolben wirfte. Manche Baiern fuhren auch wohl felbft bor bem Unblid fcheu gurud. Dit Safpinger wettelferte ein anberer jungerer Rlofterbruber, Betrus, gleichsam fein Abjutant, ber an biefem Tage, auf Hormant's Geheiß, wie dieser sich selbst ruhmt, gar manchen Lucaszedbel ausgetheilt hatte, die Aberglaubischen zu versichern, daß ihnen kein Sieb und Stich und keine Augel schabe.

Eine Meierei warb auf biefem Blugel besonbers von ben Baiern lebhaft besturmt, ber Rainerhof genannt, und von einer ber Abchter hier erzählt man einen Zug, ber bas Gepräge von eben fo viel Anmuth, als Unerschrodenheit trägt:

Auf bem Ropf ein blantes Sagen, In ber Sand ein volles Glaschen, Schreitet bie Tyrolerin Durch ber Rampfer Reihen bin.

Sieht fie einen, ber ermattet Einen Rudfchritt fich gestattet, Reicht fie ihm ben Rebensaft, Neuen Muth und neue Kraft.

Wohl gewahret sie mit Grausen, Wie der Feinde Kugeln sausen, Und wie mancher Freund schon ruht Tobt und kalt in seinem Blut.

Doch fie halt mit Fleiß fich heiter, Heiter mahnend auch die Streiter: "Borwarts, Brüberl! haltet Schritt! Fürchtet die Dampfnubeln nit!"

Ruft's! Da fahrt ber Rugeln eine In und burch bas Faß, bas fleine — Daß ber Wein fich b'raus ergießt, Ihr auf Bruft und Raden fließt. Und fie nimmt bas Kag wom Kopfe; Dag fie beibe Lecher ftopfe, Dagu hat fie Rath im Ru: Jebe Sand halt eines gu.

"Bruberl!" enft fie jest gar munter: "haltet frifch bas Glufel unter! Beffer nach: vor jeben Spund halte einer feinen Munb!

"Macht! i habe nur zwei Sanbe; Bohren mir bie Feind' am Enbe Noch ein Löchel in bas Faß, . Lauft bie Gottesgab' ins Gras."

Und bie jugenbfraft'gen, filnfen, Schier verliebten Burfche trinfen! — Feinde nah'n. Das Faß ift leer. Frifch greift jeber jum Gewehr. \*)

Unders hatte fich aber eine andere Dirne benommen, die man auch nit dem Stugen in der Sand gefangen nahm, gleich mancher ihrer Schweftern. Sie bat gang nah, ihre Patronen zu untersuchen. Es geschah; man sand in feiner eine Kugel. Sie habe gezwungen mitmarschiren missen, ersuffen, ersuff, man anun, aber alle Augeln weggeworsen und blind geschoffen, um so bas Gebot erfüllen zu können: "Du sollft nicht toben!"

Biel Rampf herrichte auch an ber Brude über bie Gill. Gine Kolonne von 500 Throlern unter ihrem Sauptmann

<sup>\*)</sup> Aus bem "Leben bes Sandwirthe A. hofer" ac. Barmen, 1839. S. 76.

Safteiger und von ofterreichischem Militar unterftut, rudte über fie nach bem Patischerge und Schloffe Ambras vor. Die Baiern brangen ihrerfeits ebenfalls bagegen an, nahmen fie wieder und wurden erft fortgetrieben, als die aufgestellten Aesferven, die aber über 1200 Kopfe gahlten, von den Hohen beim Borfe Lans herabkamen. Bon diesem Augenblicke ar blieb die Brüde ben Eprolern.

Leberall mar ber Rampf bier, wenn auch nicht außerorbentlich blutig, boch febr hartnadig, und man lief't mit Staunen, welche Begeifterung in ben Bergen biefer Landleute berrichte. Tobtlich vermunbet, ermunterien fie bie ihnen nabe ftebenben, fur Gott, ben Raifer und bas Land gu tampfen, bie aber, benen ein Bater, ein Bruber, ein Cobn, ein Freund fiel, ichworen, bafur bie blutigfte Rache zu nehmen, bag jeber Tobte einen um fo gefährlicheren Rampfer binterließ. Gin Bater brachte nur bie Leiche feines Sobnes in Sicherheit, um bann gleich wieber ins Reuer gurudgueilen. Aurchtlos fab mander bem lobien Mugenblide entgegen. 218 ber Rapuginer einen fchmer Bermunbeten wegtragen laffen wollte, verlangte biefer liegen gu bleiben, in benut," fagte er, "ehe bie Beinbe fommen, bin ich nicht mehr." Unbere verlangten liegen gu bleiben, um nicht bie Babl ber Streiter burch ihr Wegtragen au verminbern. Unbere fuchten nur unter ben Schatten bes nachften Baumes zu gelangen, und glaubten ben Simmel gebfinet gu feben ... Mander ber Gebliebenen warb vornehmlich bebauert. So ber ofterreichische Jagerhauptmann Umman, ein geborner Tyrofer, welcher mit Gifensteden ben Kannpf begann. Eben fo ber Graf Stachelburg von Meran, ber lette feines Stammes und Namens, welcher als Kreinvilliger sich, boben Stanbes, boch ben Schuben zugesellt hatte, beren von seinen Sutern viele ausgezogen und von ihm genistet worben waren. Als sie ihn baten, sich nicht zu sehr auszusezen, erwiederte einen, daß er nur ein Leben habe, dieses aber gern für Gott, die gerechte Sache und Desterreich auszusezen bereit fel. Nach bem Siege brachte man ben Leichnam in bas uralte Meran, um ihn bei seinen Welse bei, welche seiner Seelenruse gehalten wurde. Doch wer, gleich ihm,

So fieg um fir a hlt bem Schickfal unterliegt, Gewinnt im Tob' bes Nachruhms ew'ges Leben!

Bis Mittag schwantte ber Kampf unenischieben hier hin und her. Der Sandvolrith, ben wir noch nicht an bemfelben haben Theil nehmen sehen, verließ ba das Wirthshaus Erschmann's und flieg ben Sch'n berg hinauf, wo er einen freien Ueberblitd ins Thal ber Wipp und Sill hinab bis Innebrud hatte und die bald herauffilirmenben, bald hinunter geworfenen Baiern überschauen tonnte. Das viele Blutvergießen ging seinem Gergen nabe, wie an bem Tage, wo er bei Stergingen zuerst solch Schauspiel sal. Er vondte sehnsichtig den Blid seitwarts bas Innthal hinauf, woher ber Major Teimer erwartet werben sonnte, ber auf bem jen selt ig en Innuserim Ruden des Velndes erscheinen sollte und so dem Annyse schnel





TANKTES ... TEST.



With Albert Co.

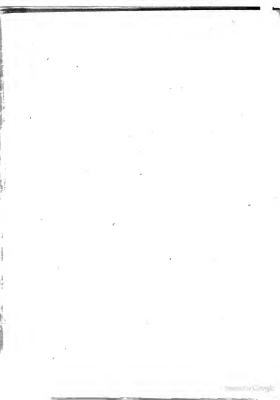

ein Enbe zu machen im Stanbe mar. Aber eine Beit verging nach ber anbern, und endlich gewann bei Gofer ber Muth bie Dberband. Dicht umfonft wollte er langer an biefem Tage nur Dberfommanbant beigen, fonbern es auch fein. Dach allen Geiten gingen feine Boten ab, mit Gottes und Daria's Bulfe fogleich einen allgemeinen Ungriff zu machen; alles, mas noch nicht zum Ranwfe verwenbet worben mar, orbnete fich nun mit ben bereits überall bem Feinde bie Spige Bietenben. Best gab er bas Beichen, und jubelnd feste fich ber Strom in Bewegung. Auf ber Sauptftrage bes Berges Bfel jog fchnellen Schrittes bas Militar berab, geführt vom Dberfilieutenant Ertel. Bu beiben Seiten flutheten bie Throler. Das Dorf Wiltau warb zum Richtpunkt genommen. Jenseits war bie baierifche Referve und bas Lager. Gifenfteden trieb, mas por ihm ftand, por fich ber; es tamen frifche Truppen bes Reinbes entgegen, und eine ftarte Rolonne benfelben gog fich burch einen Sohlmeg fo bin, bag fie ben rechten Glugel ber Tyroler am Berge bier umgeben, fo aber bie Stellung gewinnen fonnte, welche biefe bis jest unbestegbar gemacht batte. Allein ber Dberftlieutenant Ertel fab biefe fubne Bewegung noch zeitig genug, fie mit ben zu feiner Berfugung bereitftebenpen Throlern und Solbaten zu vereiteln. Die Trommel rief überbico alle gerftreut fechtenben Jager gufammen, und bie wenigen Reiter, welche an bem Rampfe Theil nahmen, mablten ben gunftigften Augenblid, über bie am Berge berauftlimmenben Baiern bergufallen.

II.

Mitten in biesem Gewirre, wo Arommeln und Pfeisen, Trompeten und Horner, Geschreie und Donner des Geschütes weit umher alles hier ersüllte, hörte man jenseits des Inn auf den höttlinger Bergen ein schwaches Geschütigseuer. Es vont 1 Uhr. Die Zeit, die Gegend, Alles stimmte zusammen. Major Teimer erschien mit den Brübern aus dem Oberinnethale. Die Spige ihres Zuges langte an und machte sich sogeich demerklich. Zeht kounte der Keind nicht mehr blos hier thätig sein. Den ersten hausen dort sogten, hosste doch zu batten neue, denn spät kauen sie, aber sie kauen doch, und wollten nun Innebruck von der anderen Seite sassen, wurden von ber anderen Seite sassen. Derog entsendete sogliech einige Kompagnien dagegen und ließ zu eben der Zeit alses ausbieten, sich der Throser auf dem rechten Ufer des Inn zu erwehren.

Mit Ungebuld hofften diese von den Brüdern jenseits unterstützt zu werden, allein das Saussein auf den Sottinger Bergen wuchs nicht so ichnell, als sie dachten, und noch schlimmer war es, daß die Munition zu Ende ging. Der delteneigige Oberstlieutenant von Reisensels wollte von sernerm Borgehen deshalb so wenig mehr wissen, daß er mit seinen Soldaten den Rückweg nach Patisch antrat. Wenn die Aproler hier dasselbe gethan hatten, so ware die Arbeit des gangen Agges umsonst gewesen; aber sie Arbeit des gangen Agges umsonst gewesen; aber sie Lieben, wo sie waren, wenn sie auch nicht den Angriss entschlossen fonnten, und da Schloß Ambras in ihrem Beste var, so mertten die Baiern von dem Anchzuge der Desterreicher nichts.

Auch hofer und ber Oberftlieutenant Ertel mußten barauf verzichten, weiter vorzubringen, und suchten Zeit zu gewinnen, in welcher alle Krafte Teimers und neue Patronen herangekommen fein könnten. Sie fendeten einen Barkamentar zu ben Baiern und gaben ihm die Beifung, hubifch langjam zu underhanbeln, aber hauptfachlich zum Biel ber Unterhandlung die Ergebung aller Baiern zu nehmen.

Der Lieutenant Abger ging mit biefer Botschaft ab. Die baterichen Borvosten stellten sogleich ihr Feuer ein, als er seinen Trompeter blasen ließ. Mit verbundenen Augen stütze man ihn durch das Dorf Wiltau in die Stadt, wo ihm lauter Jubel entgegenschallte. Die baierische Generalität endpfing ihn, seine Anträge zu vernehmen. Er flellte in weitsläuftiger Vede vor, wie bedentlich die Lage des baierischen Williars, wie sie mit jeder Stunde schlimmer werde; wie jezi noch der Abschallt einer ehrenvollen Artegestaptinslation von Soldaten mit Soldaten möglich sein, morgen aber nicht mehr statischen tonnte, denn da wurde Veneral von Buol über das ergrinnnte stündlich wachsende Landvoll nichts mehr vermögen. Was die Franzossen und Baiern im April hier ersahren hatten, wurde in noch größerem Naße jezt flatt sinden.

Der General Deroh ließ ihn abtreten, fich mit feinem Stabe gu berathen. Das Resultat fonnte Robfer voraussehen. Daf ber 14. April wiederkehre, ftand nicht zu erwarten. Damale waren die Baiern überfallen worden und gabiten kaum die Salfte ber Mannschaft, bie fie jeth unterm 13\*

Gewehre hatten. Mit ben Truppen Bissons waren sie allerbings eben so gabireich, aber lettere hatten höchstens einige Taschenmunition bei sich und waren bemnach, besonders als Conscribirte, zum Kampfe noch viel weniger geeignet. Zept sahen sich die Baiern, im Besitz von Innsbruck, doch viel weniger gedrängt, und konnten an einen, wenn auch beschwersiedem Rückug denten. Zedoch auch bei ihnen herrschte bereits einiger Mangel an Munition vor, und so übereilte sich Derop nicht mit der Entlassing des Parlementärs. Erst um 5 Uhr sand diese flatt, indem ihm erklärt ward: "Auf so einen Antrag lasse sich seinen Antwort geben. Man werbe ihn wieder über die Bedetten hinausbringen lassen. Bu einem Wasserstellt zu der und zwanzig Stunden abgescholgen voerden könne."

Die Zeit, welche so hingegangen war, hatte aber gar gute Brüchte getragen. Bon Sterzingen ber kan Munition. In gestredten Gasopp jagten bie Kuhrleute vom Schönkerge berab mit ihren Wagen nach ber Eben. Mehrere Biquets waren ber Stadt sehr nach gekommen. Es war bereits 6 Uhr. Teimers Schaaren hatten sich nun ebensalls auf ben Bergen jenseits zahlreich eingesunben, ohne aber eine entscheibende Bewegung zu machen, und ba biese am heutigen Tage nicht mer erzielt werben zu können schien, so sollte ber kommende bas Schausvelle erneuern, was im April hier ausgeführt wurde.

Doch bie Umftanbe waren, wie wir icon bemerkten, nicht gang bie gleichen. Go wenig bie Aproler an biefem Abenbe

noch anzugreisen Lust hatten, so wenig suchte sie Deron aus ihrer Stellung zu vertreiben. Seine Bosten blieben stehen, wo sie waren. In der Dunkelheit der Nacht aber zog sich alles Bolf der Baiern zusammen in die Stadt, und trat dann den Rudmarsch über Hall und Kufffein nach Mosenheim an, woder es gesoumen war. Der Abzug geschaf so still, daß man jenseits des baierischen Lagers nichts bemerkte, und die tyroler und österreichischen Berichte sagen, daß sogar die Suse der Pferke, um wiewielnech die Mader der Annonen mit Seu umwundunden worden wären. Bei zur Ankunft in Rosenheim hatte der Solbat nicht ein mas absochen können. Beibes wird von den Baiern geläugnet.

# XX.

Mufruf von Teimer. - Speckbacher's Thaten.

Barum aber kam benn ber fühne Major von Teimer so spat an? Traf er mit ber gangen ihm zu Gebote stehenben Macht selbst nur gegen Mittag ein, so konnte die Olvisson Derog bem Geschiefe ihrer Wassenbrüber am 14. April kaum entgehen. Wir bürsen nicht vergessen, daß Soser über seine Abslichten wenig Auskunft gegeben hatte. Dann aber stand auch die Lage ber Dinge an ber norbilichen Grenze Ayrols so, daß Teimer längs bem linken Innuser hinab nicht eher rasch ziehen konnte, bis er wenigstens im Allgemeinen sicher war, nicht im Rücken mitten auf bem Wege gesaft zu werben.

"Es wurden," schrieb bamals die Innsbrucker Zeitung nach bem Abguge ber Baiern, "saft alle Grenzpasse von Reuth bis Achenthal burch seinbliche Streispartien alarmiet, zusammengeset aus den Depots aller baierischen Regimenter, aus Forstern, Ihrgergarten, Scherger und Schrieden, Burgergarten, Schergen und Schrieden, Wan sehr gleich aus biefen Zeilen, daß sie übertrieben, und was nun von "den Grausmeitein und vertrieben, und was nun von "den Grausmeiten und ver-

morfenften Scenen aller Art, von Morbbrennereien in Quitafc und Scharnit, bom Ermurgen ber Bebrlofen, ber Schanbung iunger Beiber, bem Berbeigen und Musfpuden ber Softien, ber Entweihung ber Altare, ber Berftummelung aller Rrugifire am Bege, bem Berbrauche bes beiligen Deles jum Ginfcmieren ber Stiefeln" ergablt wirb, fagt une nichte, ale bag man wohl barauf ausging, ben Sag gegen bie Baiern bis aufe Sochfte anzufeuern. Allerdings aber hatte fich ein Rorpe von meift Freiwilligen unter Unführung bes Grafen von Arco bier jenfeits ber Morbmeftgrenze Eprole aus "Burgern und Bauern," wie bie baierifchen Berichte angeben, gebilbet . .. um ben Raubereien , Blunberungen , Requifitionen und Dighandlungen" gewachfen gu fein und fie mit ben Baffen in ber Sand- zu rachen, welche fich bie berüberfommenden Throler, verbunden mit ofterreichifchen Golbaten , bie fich aus ber frangofifchen Rriegsgefangenichaft rangionirt hatten, bann und wann gestatteten; benn bag biefe Leutchen bei folchen Musfallen ebenfalls nicht felten lange Ringer machten und bermeinte ober wirtlich erbulbete Unbilben zu rachen fuchten, lagt fich leicht benten. Benug, biefes Rorps von baierifchen Freiwilligen mar gerabe in biefen Mugenbliden lebbaft burch bie Baffe ber Scharnit und Luitafch bis nach Telfe bicht am Inn bereingebrungen, und mußte baber nothwendig binausgejagt werben. Mit bem Lanbfturme pon Betereberg und Bortenberg, ju bem viele Wilbichuten ber Grenge fliegen, alle von Jofeph Dabrberger angeführt,

gelang es auch, bie Batern von hier bis Mittewald bin gu treiben, wo es bann noch am 2. Juni zu einem fehr ernften Geschiten, in welchem 27 Tobte bes Keinbes auf bem Plate und 83 Gesangene in die Sanbe der Theoler gesallen sein sollen. Bewor aber nun Teimer diese Paffe nicht gesichert hatte, fonnte er auch unmbglich gegen Junistruct wortuten, und baber jenes Saunen, was ihm Sofer mit Unrecht als Volge bofen Willens anrechnete.

Minber konnen wir ihn entichulbigen, baß er Tage barauf fich erfaubte, was er vorber, wenn auch ohne feine Schuld, versamt hatte, burch einen gewaltigen Aufruf gut zu machen. Er wollte eine zweite Kapitulation von Wiltau unterzeichnet seben, und schrieb baber an ben in vollem Rucktzuge befindlichen General Deroy:

"Un bas fonigl. baierische Militarfommanbo in Innebrud.

3ch stehe mit 50,000 Landessichügen und f. f. Militar aus gang Bintichgau und Innthal allhier. Mein Kamerad fleht am Bergisel und bortiger Gegend nicht schwächer als ich. Das Corps bes Grafen von Arco bei Scharnitz und kuttaich habe ich gestern ganz vernichtet. Mur einige Wenige entliesen als traurige Boten bes Schidsals ihrer Brüber. Alle Engpasse Tyrols sind bestens bejeht. Bu entfommen ift gar teine Möglichfeit. Ich offerire baher ben königl, baierischen Truppentorys sowohl insgesamut, als auch theilweise, eine sir seitsgebe ehrenvolle Kapitulation. Die Menschisseit forbert mich auf,

bem von allen Seiten einzeichloffenen tonigl. baierifchen Militar augenblidflich eine, es nicht entehrende, Convention anzutragen: Sicherheit ber Berfonen und bie allerbrüberflich Behandlung foll bie Bafis unfers Bertrages fein. Bitd aber biefer Zeitpunkt ber Gnade verfaumt, fangt bas unmige Butwergießen heute noch einmal an, befomme ich innerhalb einer halben Stunde teine befriedigende Ruckantwort, so fangt heute bas von Seiten bes königl. baierischen Militars gewiß bollftiffen Blutvergießen von neuem an und ich schwere, daß sodann auch bem letzen königl. baierischen Mann kein Parbon mehr wird gegeben werben.

#### Teimer.

m. p. f. f. Major und Oberfommanbant ber Inroler Lanbesbefenfion.

## Radidrift. \*)

marly decres

In biesem Augenblide auf bem Wege zwischen Birl und Kranewitten erhalte ich einen Courier von Schönberg aus Karnten, daß die franzosischen, daß flich bie Breugen und 24. Mai b. 3. ganz ausgerieben, daß sich die Breugen und Buffen mit und vereinigt, daß Erzherzog Ferdinand bereits in Schwaben fiebe, Rurnberg, Augsburg, Munchen und Um bereits beseits befeht haben werbe, bag eine Colonne Desterreicher burch Schwaben nach Borarlberg und Throl anrucke. Wirtlich

<sup>\*)</sup> Um Ranbe mit Bleiftift gefchrieben.

find 9 Baraillone Desterreicher vor drei Tagen in Bregenz eingeruckt. Ueber Kempten und Schorgau ist eine andere in Bewegung. Bwanzigtausend Borarlberger sind auf dem Anhermarsche. In einer halben Stunde eine Antwort, oder das Signal zum allgemeinen Angriff ist bestimmt. Es steht einen königl. baierischen Offizier anherzuschieden und meine Lager zu sehen frei,

Sauptquartier Kranewitten , am 30. Mai 1809 , um 6≹ Uhr Worgens."\*)

Der Major erhielt auf biese Buschrift feine Antwort. Um Mitternacht schon merfte man jedoch außen vor Annöruad ben Abzug der Baiern. Die zurückgelassenen Bosten berfelben wurben gefangen genommen; um 4 Uhr beseigten Desterreichs Krieger die Thore. Goser hielt in Begleitung ber Kapuziner Sastinger und Petrus seiner Einzug, indem Teimer und Spech a der es auf sich nahmen, den Mickzug des Feindes so beschwerlich zu machen, als es nur geschehen fonnte. 2300 Mann sollen die Baiern an Todten und Berwundeten, 369 an Gesangenen, außerbem mehrere Kanonen u. f. f. verloren haben. Sie selbst geben in ihren Berichten nur 50 Todte, 323 Berwundete und 180 Bermisste an; die gauze Beute, welche ben Tyrolern in die Hande fiel, habe in brei Marketen ders wagen bestanden, welche zu schweben bestanden, welche zu schweben bestanden, welche gu schwer und softenden, welche zu schwebe welche bestanden, welche zu schweben bestanden, welche zu schwer und schlecht bespannt

<sup>\*)</sup> Mug. Beit. vom 11. Juni 1809.

waren, um in ben engen Soblwegen fortgebracht zu werben \*). Die Throler wollen nur 62 Tobte und etwa 100 Bfeffirte ge- habt haben.

Und fonft hatte Spedbacher am Tage bes 29. Mai gar nichts gethan? 3m Gegentheil, an ibm lag es nicht, bag ein einziger Baier wieber ans Throl entfam. Much ihn begleitete ein Detachement ofterreichifder Golbaten, befehligt vom Dberftlieutenant von Sobenlobe-Bartenftein. Das Erfte, mas Spedbader that, bestand barin, ben geregelten Waffenbrubern eine tuchtige Dahlzeit auftragen gu laffen. Elf Bentner Fleisch fchaffte er aus feinen Mitteln. Unmittelbar barauf ging er an bas fdwere Stud Arbeit, bem Feinde alle Buntte abzufchneis ben, wo er uber ben Inn fommen fonnte. Bu bem 3mede bilbete er mit feinen Freunden ben aufferften rechten Flugel ber Streiflinie, bie von Mattray an bis Bolbers lief. Spige bon 600 Dann griff er bie Brude bier an , auf welcher ein baierifches Detachement ftanb. Bon feinem Muthe be= feuert , brehten bie Schufen gleich nach bem erften Schuffe ihre Bewehre um, mit ben Rolben brein ichlagenb, und fo mar biefe Brude meggenommen. Er ließ fie fchnell abbrechen. Da= mit nicht etwa bie verjagten Baiern wieberfommen und fie gu nehmen fuchen mochten, ward ichnell eine blinde Batterie aufgeworfen, b.b. einige Baumftamme, wie Ranonen zugeftutt, maren binter einen Erbwall gestellt. Bwei Flintenlaufe, gufammen-

<sup>\*)</sup> Europ. Annalen 1809 C. 315 im 9. Ct.

gebunden und ftart geladen, wurden von Beit gu Beit abgefeuert, um ben Schall einer Ranone nachzuahmen und so bie Laufdung zu unterhalten.

Mittlerweile marb bie Brude von Sall ernft angegriffen, benn bis babin mar fie nur alarmirt worben. Sier ftanben bie Baiern in großerer Menge, noch von funf Ranonen unterftust! Es toftete mithin auch ungleich mehr Auftrengung, fie ju vertreiben, und breimal mußte gefturmt werben. Der fleine zehniabrige Gobn Gpedbacher's hatte fich mitten ins Banbgemenge jum Bater gewagt, ale es jum erftenmale gegen bie Brude ging. Beim zweiten Unlaufe murbe bem Bater bange; er befahl ibm , beim nach Rinn zu laufen und bie Mutter nicht in Angit zu laffen. Dem Befehle folgten ein Baar Buffe, als er nicht borte. Und boch ging er nicht weiter, ale bis gu ber Balbtaute, mo er fid hinter bie Schuben verftedte, bag ibn ber Bater nicht mehr feben fonnte. Sier grub er jebe baierifche Rugel mit feinem Tafchenmeffer aus ber Erbe, und am anbern Morgen brachte er bas gange Sutchen voll bem Bater, benn von biefem batte er gebort, bag bie Munition febr rar mare. 3a, folde

> Rnaben treibt's hinaus ins wilbe Leben; Aus der Mutter änglich ftraifen Sand Reifen sie das Gangelbant, Daß die Luft sich fret geberbe, Wie der hus der jungen Aferde Ju ben Wolfen treibt den Sand,

Reizen fie ben Stein ber Erbe, Stampfend, auf zum Wiberstand, Daß die Kraft zur Starke werde Und die Thorheit zum Berstand!

Mit vieler Mube brachte man ihn endlich nach Saufe und bantt auf eine entfernte Alpe, von welcher er aber boch zu entflieben wußte, "Boarferden zu fchießen," wie er einmal antwortete, als man ihn gefragt hatte, wo fein Water fei.

Alle Angriffe auf bie Saller Brude führten aber boch nicht jum Biele, und Dachmittage um 5 Uhr trugen bie Baiern einen Baffenftillftanb an, weil mit hofer ein folder eingegangen worben fei. Spechacher verweigerte ibn; bie Munition fchien ben Baiern zu fehlen. Gie gerftorten bierauf, von ben Schuten immer beunruhigt, bie Brude felbft, worauf bei eintretenber Finfterniß bie Bifets von beiben Theilen fo bicht, aber rubig und friedlich einander gegenüber ftanden, bag fie mit einander fprachen und tranten, benn von Innebrud ber mar mittlerweile bie halb mahre und halb unmahre Runbe gefom= men, bag Baffenftillftanb fei. Man hatte bie Baffenruhe in Folge ber Abfenbung bes Lieutenants Dobfer falich gebeutet. Spedbacher wollte von einer folden fo wenig, wie von einer Rapitulation miffen, welche freien Abzug gemabre. muß fie fangen ober nieberichlagen!" antwortete er, beshalb befragt, von wilberem Sinne als Sofer getrieben.

Alls aber bie Nacht weiter vorgeruckt mar, ließen auch bier, wie in Innobrud, bie Baiern ihre Bachtpoften fteben,

um unter Begunstigung ber Dunkelheit und bes Raufdens von Inn abzugieben. Alls ber Tag anbrach, wurden die Bebetten gefangen genommen. Die Denge brang nach Sall über bie Balten ber abgetragenen Brude hinüber und furzte fich über ben Weinteller eines Beamten ber, wo sie fich bermaßen betrant, bag fein Menich baran benten tonnte, bie Baiern einzuholen.

So unlieb bies Spedbachern fein mußte, fo wunderte et fich noch mehr, bag von Innsbrud aus feine versolgende Kolonne aufam. Einen Boten nach bem andern fenbete er ab, die Urfache bavon zu ersahren. Aber die Beit war auf jolde Art verloren gegangen. Erft gegen Abend traf Teimer ein, umb zog nun Speckbachers Leute an sich, um bem Keinde rasch nachguruden.

Es ging biefer auf bem linken Ufer hin, ftatt bag man geglaubt hatte, er werbe auf bem rechten bleiben, benn bie gebahnte Geerstraße lief langs biefem, und be 8 halb hatte Speckbacher fich so mit Bersdrung ber Brücken hier bei Hatte Speckbacher sich so mit Bersdrung ber Brücken hier bei Gall und Bolbers geplagt. Auf bem entgegengesetzen Wege gab es allerbings schreckliche Sohlwege, aber bie drigten Schicchen bei Martaftein und in ben Angeter Bergen waren unbesetzt gebileben. Ginem gewissen Wargeter Bergen von von Teinen Mamen erworben hatte, welchen er von ba an burch nichts mehr geltend machte, war von Teinnern am 30. Mai ausbrücklich bie Weisung zugekommen, hier Werha ue anlegen zu laffen. boch er hatte es ganglich aus ber Acht gelassen. Ueber-

haupt war fur Angriff, Rudzug ober Verfolgung unter ben Anführern der Tyroler keine klare Disposition entworfen worben, mid das dikerreichische Militär war zu gering an der Bahl, als daß bessen Befehlshaber hatten durchdringen können. Wiel Noth mag der Rudzug den Baiern aber doch gemacht haben, denn indem die Truppen "durch untwegsane Gegenden, Gebirge und Waldungen marschirten, wurde auf sie von den in denselben versteckten Rebellen von velen Punkten" gefeuert, wie sich der Münchner Bericht \*) ausbrückt.

\*) A. St. 1809 No. 162.

## XXI.

Alte Prophezeihung. — Das Berg: Iefufeft. — Glückliche Nebenereigniffe. — Die Schlacht bei Uspern. — Raiferliche Hanbschreiben.

Diese Kampse am 29. Mai hatten, verbunden-mit den von uns bemerkten geringern an der Nordgrenze nach Mittewald hin, Tyrol wieder ganzlich befreit, und der Richerg, die Abtei Wittau war, wie sechs Bochen früher, wiederum zu großen Chren gekommen, was spakerhin nochmals der Kall sein sollte. Eine alte Prophezeihung schien bemnach gerechtsertigt zu sein. Speckbacher wollte wenigstens in alter Zeit gehort haben, daß Wittau und die Umgegend ein Glud dort von Tyrol sei. Da indessen der Seig im Namen des Berzens Zesu erkämpst worden war, so unterließen auch Hormahr und Hoser, welcher letzter diesmal nicht wieder um die Chre und Freude kam, die von shm befreite Stadt zu seinen Tyrolern anzuemptoblen.

War auch ber 29. u. 30. Mai nicht mit ber Gefangenneh= mung bes baierischen Korps gefront worben, was in ben

Schluchten ber Angeter Berge recht gut gefchehen fonnte, wenn ffe bon Berbauen gefchloffen waren, fo famen boch mebrere anbere Dinge bagu, bie Freube ber Throler uber ben bavon getragenen Sieg aufe Meugerfte zu treiben. Es ift boch mabrlich fcon ein eigenthumliches Gefühl, fich fagen gu fonnen, bag man ben verhaften Feind bis auf ben letten Dann gum ganbe binausgejagt bat, benn jest gab es weber einen Baiern noch einen Frangofen in allen Thalern Throle. Gelbit Borarl berg mar namlich am 29. Dai frei geworben. Bei Gobenems und an ber Achbrude bei Bregenz hatte man hier bie vereinten Streitfrafte ber Frangofen und Burtemberger und Baiern mit fo vielem Muthe empfangen, bag fie weit gurudgetrieben murben und mehrere Bochen vergingen, ehe wieber eine berfelben über bie Grenze fam. Gie maren icon frob, bie Ebenen Schwabens gegen bie Streifereien ber Throler bier ju beden, und hormabr, ber unmittelbar nach bem Treffen am Ifelberge in Innebrud eintraf, fand auch bie Nachricht von ienem gludlichen Rampfe bor, inbem er auf ber Stelle einen Gludwunfc abfenbete, ber eines Theile Derop's Rorpe ,, vernichtet" fein ließ, andern Theils bie Berficherung gab, bag bas ofterreichische faiferliche Saus fur folde Unftrengungen nicht zu viel thun fonne, fich ertenntlich ju beweifen \*).

218 bie Frangofen und Baiern im April bei Biltau bas

<sup>\*)</sup> Sein Schreiben an die Borarlberger i. d. Allg. St. No. 77. S. 707. 1809.

Gewehr zu ftreden genothigt wurben, ichien es allerbinge ein-Teuchtenb, wie Unftrengungen gemacht werben tonnten, folche Schmach an Throl zu rachen. Best aber mar nicht einmal Urfache vorhanden, bie Rudfehr ber Scenen von Lofer, Rattenberg, Schwat furchten zu muffen. Die frangofifche Armee mar ja am Geftabe ber Donau vernichtet worben; bie Rachricht bavon tam ben Throlern, und zwar nicht eima in verjungtem Magftabe, in bem Augenblide gu, wo fie ben Gieg erfampften. Gelten ift mohl eine blutigere Schlacht geliefert worben, wie bie bei Aspern am 21. und 22. Mai. Raum mar Napoleon am 10. Dai vor ben Barrieren Wiens angefommen, als auch ber Ergherzog Rarl, vereint mit bem Rorpe bes Generale Giller, ber bei Stein zwei Tage fpater auf bas anbere Ufer ber Donau übergefest batte, auf ben Soben berfelben jenfeite Wien ericbien. Die Stabt mar noch in ben Banben ber ofterreichifden Truppen, und ber Ergbergog Maris milian gab fich bie Dliene, fie bis aufe Meugerfte zu vertheibigen. Gelang es bem Ergbergog Rarl, über bie Taborbrude einguruden, fo bugte ber frangoniche Raifer fogleich alle bie vielen Bulismittel ein, welche ber Befit einer folden Refibeng in bie Sanbe gab , und ber Dimbus , bie Raiferftabt in Folge einer eingigen Schlacht bei Regensburg - erobert zu haben, verfdmanb ebenfalls. Dann war aber auch leicht bie Rothwendigfeit ba, auf bem rechten Donauufer bem Ergbergog Rarl eine Schlacht liefern zu muffen, welche, wenn fie verloren ging, einen Rudgug burch gang verheerte Gegenben gur Folge hatte. Unter

folden Umftauben wurde Bien nicht nur fogleich gur Ergebung aufgeforbert, fonbern auch, ale biefe nicht erfolgte, eine Batterie gegen bie Taborbrude aufgeführt, fie gu gerftoren, fobalb fich ber Ergherzog Rarl berfelben nabern murbe. Der Erzbergog Maximilian fab biefe Borfehrungen, wo er bann in ber Stadt eingeschloffen gewesen mare, als er noch fchnell uber bie Brude gu fommen eilte, welche er binter fich abzubrennen befahl. Wien ging fofort burch Rapitulation uber, und ber frangoffiche Raifer traf nun alle Ginleitungen ju einer Sauptichlacht auf bem linten Donannfer, welche uber bas Saus Defterreich entscheiben follte. Gine Meile unter ber Stadt follte bei Chersborf über bie Donau gefett werben. Der Blug theilt fich bier in einen großen breiten und einen ichmalen Arm; zwifchen ihnen liegt eine große, bicht bewaldete Infel: bie Lobau. Der große breite Urm ift rechts, und hier mußte alfo ber Sauptubergang ftattfinben. Die Lobau bot gur verftedten Aufstellung bes Beeres, und inbem man auf mebreren ichnell improvifirten Bruden ben fleinen Arm bes Stromes paffiren tonnte, viele Bortheile bar. Um 20. und 21. beftlirte bas große Beer in bie Infel, welche fur Taufenbe ein Grab werben follte. Muf bem linten Ufer lagen zwei Dorfer, Aspern und Efflingen. Gie bilbeten bie zwei Stuppuntte bes frangofifchen rechten und linten Flugels bei ber Aufftellung bes Beeres, bas bier eine unabsebbare Ebene vor fich hatte, bie von ber ofterreichifden Artillerie beftrichen wurde, fobalb bie Frangofen auf berfelben fich weiter auszubreiten fuchten. Der Abend am 21. fanb ichon ein weites Gefilbe mit Tobten und Sterbenden bebedt, obicon wenig Anderes geschehen war, als daß das franghfliche Beer sich hatte fur bie Kampfe bes folgenben eigentlichen Schlachttages formiren wollen. Besonders war um bas Dorf Aspern viel gefampft worben, woran fich ber I in fe frangbifiche Kidgel lehnte. Die Deftereicher hatten es am Albende gur Salfe im Beste, und die Vorposten ftanden kaum 30 Schritte aus einander.

Immerfort aber gingen in ber Racht vom 21. gum 22. neue Schaaren vom rechten auf ber ichmantenben Brude burch bie Lobau nach bem verhangnigvollen linten Ufer ber Donau uber , und mit bem Unbruch bes 22. Mai brach auch ber Rampf Schon halb 4 Uhr bebouchirte ein Rorps aus Uspern, Lannes that es aus zwei Dorfern im Mittelpuntte, ber rechte Blugel hielt fich gurud. In Rolonnen und Biereden rudte man pormarte. Die biterreichifche Urtillerie mutbete verberblich in biefen großen Maffen, und bie frangofifchen Ruraffterangriffe gegen bie ichredlichen Batterien pralten ab. Es mar 8 Uhr berangetommen, ba wurde icon bas Feuer ber frangofifden Gefcupe fdmader. Im Ruden bes Beeres hatte bas fdredlichfte Ereignig ftattgehabt. Gines ber trefflichften Rorps bes frangofifchen Beeres, bas vom Marichall Davouft, alle Referveforps waren noch auf bem rechten Ufer, und bie Brude gur Lobau bier verschwand! Der tudifde Strom hatte fich, fcnell' vom Regen in ben Bergen angeschwellt, gehoben; Mublen, Stromfoffe, bie er mit fich fortriß und bie ber Veinb herabsenbete,

gerriffen bie auf Booten erbaute, von feinem Pfahlmerte gebedte Brude. Unter folden Umftanben ließ fich nicht mehr an bie Fortfebung ber Schlacht, an bas Gewinnen eines Sieges benten. Es galt nur, ben Rampf fo bebarrlich fortgufeben, bağ man auf bie Lobau gurudfam. Da nahmen bie Defterreider bas Dorf Eflingen, bon mo aus fie in gebn Minuten bie Donau erreichen und bas in bie Lobau gurudgebenbe frangoffiche Beer gufammenichiegen tonnten. Der General Mouton, Abjutant Napoleons, ber im Ranonenfeuer biefe gefährliche Wenbung ber Schlacht fab, erhielt von letterem Befehl, bas Dorf mit ben Garbejagern wieber ju nehmen, und "ce mouton est un lion!" fprach ber Raifer , ale er fab, wie fcnell ber Tapfere, indem er babei gefabrlich vermunbet marb, ben Auftrag vollführte. Lannes fant fait in bemfelben Mugenblide; er führte eben bas Mitteltreffen in bie verlaffene Centralftellung, als ber Raifer bie bem linten Ufer gugefehrte Geite ber Lobauinfel mit Befchut garniren ließ, um febe ju große Raberung ber Defterreicher zu binbern. Bierbin retirirte nun Mles, inbem Maffena bis zum folgenden Tage bie Brude uber ben fleinen Donauarm bedte. In ber Lobau aber herrichte ein Jammer ohne Gleiden; Taufenbe von Bleffirten waren faft ohne alle Gulfe; fie und bie Gefunden ohne alle Lebensmittel. Die Donau hatte immerfort neuen Buwachs gewonnen, fo bag zwei fleine Arme berfelben, bie, gleich fleinen Bachen, bie Infel burchichneiben, jest besondere Bruden nothig machten. Ropf an Ropf bes gablreichen Beeres lag bier beifammen, vom Gunger und ber

Rurcht gereinigt, benn eine beftige Ranonabe, gegen bie Infel eroffnet, mußte, wenn nur Baumftanme gerfplittert und ihre Rronen berabgefturgt murben, bie nachtheiligften Folgen baben. Das frangoniche Gefcut hatte aus Mangel an Munition nicht antworten fonnen. Aber ber Ergherzog Rarl mag bon ber eigentlichen Lage bes frangofifchen Beeres bier gar feine gebos rige Borftellung gehabt haben, ober auch bas feinige mar gar gn febr gerruttet, benn ohne bied Ereigniß mare es mohl befiegt worben. Ginmal mußte ber Ergbergog felbft bie Sabne einer Grenadiertolonne ergreifen, um biefer Muth eingufiogen. Man tonnte fich fonft nicht erflaren, warum er zu fiegen, ben Gieg aber nicht zu nugen verftanb. Dapoleon eilte in einem Nachen nach Wien hinuber, fenbete auf Sahrzeugen fo viel Lebensmittel, als gufammen gu bringen maren, und fuchte von ben verwirrten Daffen foviel berüber ju bringen, ale nur obne Brude auf Rahnen geben wollte. Endlid gelang es, eine Interimebrude gu bauen, weil 1200 Garbematrofen eintrafen, bie mit Befampfung ber boben Bluthen vertrauter maren, als Die Cappenre.

Anra, Napoleon war biesmal — jum ersteumale — in einer Art geschiagen worben, baß es saft einem halben Bunber glich, nicht mit Mann und Maus gefangen genommen zu werben; und da das Gerücht ober absichtliche Bergrößerung bie Sade noch viel schlimmer machte, so mußte bie Siegestrunteubeit ber Tyroler ins Unenbliche geben, besonbers als num auch noch einige Sand foreiben vom taiserlichen Saufe

eintrafen , welche unmittelbar an fie gerichtet waren. Das Gine fam vom Kaifer felbft :

"Rach bebeutenben Ungludofallen und nachbem ber Feinb felbft bie Sauptftabt ber Monarchie eingenommen bat, ift es meiner Armee gelungen , bie fran abfifche Saubtarmee unter Davoleons eigner Unführung im Marchfelbe am 21. und wieberholt am 22. Mai ju fchlagen und nach einer großen Dieberlage über bie Donau gurud ju merfen. Die Armee und bie Bolfer Deft reiche find von boberem Enthuftasmus als je befeelt; alles berechtigt ju großen Erwartungen. 3m Bertrauen auf Gott und meine ge= rechte Cache erflare ich biermit meiner treuen Grafichaft Throl mit Ginichlug bes Borarl= berges, baff fie nie mehr bon bem Rorper bes bitreichifden Raiferftaates foll getrennt merben, und bag ich feinen anbern Frieben untergeichnen werbe, ale ben, ber biefes Lanb an meine Monarchie unaufloBlich fnupft. Cobalb als moglich wird fich mein lieber Bruber, ber Ergbergog 30 = bann, nach Throl begeben, um fo lange ber Unführer und Schuber meiner treuen Ehroler ju fein, bis alle Gefahren von ber Grenge ber Graffchaft Throl entfernt finb.

Wolfersborf, ben 29. Mai 1809.

Franz."

Das andere war vom Ergherzog Rarl, und zwar an ben Belbmarichall-Lieutenant von Chafteler, aber boch auch zunächft

wegen ber Tyroler geschrieben. Der Erzherzog trug ihm barin auf, ben Getreuen zu melben, baß er im Begriff siehe, bie Offensive zu ergreisen und ben Feind aus Desterreich zu wertreiben hoffe. Sie sollten hubsch vereint bleiben, und bann wurden sie in ihren Bergen unbesiegbar fein. Balb wurde er sich ihnen nähern und bie Hand bieten. Den lügenhasten Broflamationen ber Franzosen sollte man ja nicht glauben. — Das Bisset war vom 10. Juni aus bem Sauptquartiere Deutsch-Wagram batirt.

#### XXII.

## Miflicher Buftand ber Dinge im Innern.

Co fcon alle biefe Borte flangen , welche bie Innebruder Beitung fo fonell ale moglich mittbeilte und noch mit anbern auftischte, bie nichts weniger als aus einer reinen Quelle famen, fo wenig war boch bie Lage ber Dinge in Throl bei genquerer Brufung eine befriebigen be ju nennen. Der "geliebte Bruber" bes Raifere, Ergbergog Johann, hatte allerbinge ben Plan gefaßt, fich wieber gegen ben Bigefonig von Stalien zu feben, angriffsmeife zu Werfe zu geben und fo, vom Cieg begunftigt, wieber burche Bufterthal ben Weg nach Throl zu finden. Bereits melbete bie Innebruder Beitung vom 3. Juni, "wie ber Ergbergog Johann 10,000 Mann von ber froatifden Infurrettion und bas 12.000 Dann ftarte Rorps bes F. M. L. Jellachich an fich gezogen habe und fein Saupiquartier ju Grat fei. In Lieng ftebe ber General Rollowrath mit 60,000 Mann bem retirirenben Feinbe entgegen." Beibes waren zwei tuchtige Winbbeuteleien; bie eine befagte nur mas beabsichtigt, aber nicht erfullt murbe, bie zweite mar rein aus ber Luft gegriffen.

Der Ergherzog Johann hatte allerbinge Jellachich's Rorps an fich gieben wollen, und batte bann mohl bem vorbringenben Bigefonig bie Gpipe bieten tonnen, wenn gleich feine 10,000 Rroaten ju ibm fliegen, benn gerabe von ber Geite bebrobte ibn ber Bergog von Raquia immer in ber Rlante. Allein Zellachich, ber icon einntal im Ottbr. 1805 mit einem ansehnlichen Rorps in Borarlberg bem Marichall Mugereau gegenüber bas Gewehr ftrectte, lieg fich auf bem Blateau bes St. Dichaelberges zu einem Treffen mit ber gaugen Dacht bes Bigefonige (25. Dai) verleiten, und murbe von biefem in ber Fronte fo gewaltig angegriffen, in ber rechten Flante bermagen umgangen, bag bas treffliche Rorps ganglich aus einanber gesprengt bavon floh. Raum 3000 Dann famen beim Erzbergoge in entmuthigtem Buftanbe an, ber nun eilig Schritt vor Schritt nach ber Donau gurudgeben mußte, und binter berfelben, bem Ergbergog Rarl bie Band bietenb, fich aufftellte, als bie verlorne Schlacht bei Raab am 14. Juni auch am rechten Ilfer biefes Stromes nicht mehr zu bleiben geftattete.

Wenn bennach bie hoffnung Tyrols auf eine tuchtige Militarmacht gegrundet sein follte, so mar fie schon in bem Augenblide vereitelt, als die Innobruder Zeitung biefe, wie von nun an so manche Untvahrseit verbreitete. Der General Buol war auf bent Brenner oben, wie er fich selbst ausbruckte, zur ud gelassen und verlaffen. Ein Beind war freilich nicht ba. Aber nun fragte fich's, was er mit seinem Kleinen Korps von eiwa 7000 Mann mit 70 Pferben beginnen

follte. Steben bleiben auf bem Brenner? ober fich im Lanbe auf verfdiebene Sauptpuntte vertheilen? Im letteren Falle: welche lange Linie von Innebrud nach Roveredo und von Ruffftein nach Lindau! Bo follte man bie Sauptpuntte bier auffuchen? Bing es nach ben Throlern, fo batten bie ofterreichi= ichen Truppen fich an ben Grengpaffen aufftellen muffen, bann war aber auch ber fleinfte Unfall, wenn ber Feind wieber her= einzubringen fuchte, binreichenb, einen folden vereinzelten Boften aufzuheben, mas allerbinge fein febr erheblicher Berluft gemefen mare, wo bie Defterreicher ihren Berluft an Ge= fangenen gu Taufen ben'gablten. Die Sauptfache alfo blieb immer, bem Lanbe feine eigne Bertbeibigung anzubertrauen, wobei zunachft bas gange Unterinnthal bis Salzburg bin in Betracht fam , aber freilich beim Borbringen bes Keinbes feiner fdredlichften Rache preisgegeben mar. Daffelbe Berbaltnig trat bann auch nach Guben binab in ber Gegent Roverebo's ein Die Gemeinben bier alle jum Wiberftand ju organifiren, bieg fie ber Rache bes feindlichen Rriegers preisgeben; fie von ber Pflicht ber Lanbesvertheibigung loszählen, hatte alle anbern Streiter unwillig gemacht.

Bu ben wenigen Truppen, welche Buols Korps formitten, Kam allerbings bebeutente Berftartung burch Mannicaften, welche fich and ber Gesangenschaft bes Teinbed befreit hatten, aber ihnen fehlte es an allem Rothigen, namentlich an Alebung und Baffen; in Throt bagegen hatte man wieber in ben Kassen fein Gelb, solche Dinge herbeizuschaffen, und Sormahr wendete fich beshalb gerabe an bie offentliche Milb- thatigteit. Unterm 20. Juni erließ er einen Aufruf:

"Mehrere gludliche Ereignisse haben ben großten Theil unferer Ariegsgesangenen aus ber Gewalt vos Feintes befreit. Diese braven Manner, Opfer eines beispiellos hartnadigen, und wenn auch nicht immer gludlichen, boch für bie Ehre ber öfterreichisch faijerlichen Wassen eing benkwürdigen Rampfes, haben in Tyrol eine sichere Breiftatte gesunben.

"Es ift von ber allerhochten Bichtigteit, unfere, burch ben Ruckung bes E. M. L. Marquis Chafteler ohnehin geichmöchten Streittrafte zu vermehrent, burch ben überaus wichtigen Zuwachs biefer Braven, welche vorzugsmeise burch ihre Erfahrung zur Anleitung ber tapfern Lanbesvertheibigung bienen tonnen.

"Bon Seiten ber Militarbeborbe hat man alle Mittel ericopft, burch Kleibung und Bewaffnung biefer wichtigen Bestimmung nachzukommen.

"Run bebarf man siezu ber wohlwollenden Mitwilrtung bes Landes wenigstens sier den gegenwartigen Augenblick, und bis die entischeiden wichtige Communication mit der Hauptaume und mit dem Innern des dierreichischen Kaiserstaats wieder herzestellist. — ein Zeitpunkt, der bei den ewig benkwardigsen Seigen des Durchlauchtigsten Erzherzogs Generalissenus unmöglich mehr lange entfernt sein kann, und ein Zweck, der für den Wehrstand Aprols selbst von der größten Bebeuetung ift.

THE REAL PROPERTY.

"In holge bessen wird Sebermann erinnert, und jednucher Tyrofer, bem bas Wohl und die Freiheit bes Baterlandes nur einigermaßen am Bergen liegt, dringendft aufgefordert, was er an Sewehren, es seien Stuchen ober Musqueten, für ben Moment entbesten tann, dann Kavallerie «Sattel, Reitzeug und Sabel unverzüglich an die geeignete Civil-Schutherputation oder Kommandantschaft zu befördern, von welcher ihm die Duittung und zu seiner Zeit die angemessen Bergütung gesleiftet werden wird.

"Die Deputationen und Rommanbantschaften haben bie einemmenben Borratie fo fclieunig als moglich nach Prixen abzuliesen, voelches, als im Mittelpunfte bes Landes gelegen, als die militarische Sauptstabt, als die Miederlage und der Sammelplag alles Kriegsftoffes und aller Mittel ber Bertheibigung betrachter birb, und von wo aus am leichtesten und schnellhen nach allen Richtungen hin die nothige Gulfe gesendet werben mag.

"Ohne gehörige Befleibung wird die Truppe und eben fo wenig in die Lange ju fcugen vermögend fein, als ohne Waffen. — Die Bedirfniffe und die Wertzeuge bes Krieges find theils Worlaufer, theils halten fie gleichen Schritt mit den wirflichen Operationen. Das eine ober andere diefer Bedürfniffe beforbern, heißt dem Defenfionsblenft felbft ben wichtigften Worfdub geben zc. zc."

Die Waffen halfen jeboch wieber nichts, wenn nicht Munition gur hand war, und biefe fehlte nicht minber. Es

tam eben jo febr barauf an, in biefer Sinficht fur bie Truppen, wie fur bie Throler felbft zu forgen, benen Sormabr wohl nicht unbegrundeten Borwurf macht, bag ihre ,,ungeftumen Forberungen" taum zu befriedigen gemefen feien, bag ne "nie genug Bulver und Blei gehabt, bas einmal Gefagte nie wieber gurudgegeben, wohl aber bei jeber Bodgeit unb Rirchenfeier vergeubet batten." Ginen großen Transport von 275 Bentner, ben man in ber Schweig negogirt hatte, bielt man an ber Grenge bort an, wo gerabe ber Bebarf am grofften war. Mit emfigftem Fleige arbeitete man in allen Bulvermublen bes Lanbes, forfchte überall nach Salveter, aber beibes fonnte nicht große Borrathe ichaffen. Dit Gelb maren biefe am Enbe boch zu erlangen gewesen. Was fann man nicht mit biefem erzwingen! Der Rramer fennt felten einen Teinb , melder Gelb in ber Sanb hat! Aber bie wenigen Baarfchaften mußten fur bas unentbebrlichfte, nachfte Beburfnig geopfert merben: fur Brot. Den großten Theil beffelben bezieht Throl aus ben Gbenen ber Lombarbei eines = und benen Schwabens anberntheils. Große Magazine, von ber vaterlich beebalb forgenben baierifchen Regierung, waren im Dlar; bereits wieber geleert worben, um bas am Lech fich fammelnbe frangofifche Rorps unter Darichall Dubinot zu ernahren, und bie nachfolgenben Greigniffe hatten bie neue Unfullung unmöglich gemacht. Wie fcmer hielt es ba, bas Dothige uber ben Garbafee und burch Borarlberg zu beziehen, ba namentlich Baiern, Schwaben und bie Schweig alle Bufuhr Rg;

aufs Strengfle bewachte. Immer und immer gehörte Gelb bierzu, umb die Kunft, biefes aufzubringen, hatte hier noch mehr mit Schwierigkeiten zu kampfen, als in einem andern Lande, das im Kriegszuftan be begriffen war.

Die Sache lief boch nur im Befentlichen barauf binaus: Unleben zu machen, ober Auflagen zu erheben. Aufla= gen? Wegen neuer Auflagen hatte ja Throl jum großen Theil bie Baffen gegen Baiern ergriffen. Best follte es fich auch beraleichen gefallen laffen? Im Gegentheil hoffte es ,, von bet Rudfehr ber alten geliebten ofterreichischen Berrichaft" auch gleich bie Beiten , wo Dilch und Sonig flieft und bas Danna bom himmel fallt. Es war unter folden Umftanben fanm und am allerwenigsten immerfort baran gu benten, nur bie alten . uribrunglichen Abgaben einzuzieben. Die Und = und Eingangegolle g. B. hatten fruber einen Sauptzweig bes Ginfommens gebilbet. Baiern erhobte fie, und allgemeine Ungufriebenheit entstanb baburch. Best verminberte fie Sormabr, aber ftatt bas Frubere ju geben, wollte jest gar Diemanb gablen. Die Fuhrleute flatichten bobnifch mit ber Beitiche, wenn fie bor einer Mauthftatte hinfuhren und ber Mauthner Belb verlangte. Nach Rlaufen famen beshalb einige Mann Solbaten. Der erfte Fuhrmann, welcher nicht gablen wollte, wurde angehalten, aber balb folgten 10 - 12 anbere nach, jogen bie Sturmglode und nothigten ben fommanbirenben Rorporal, alle gieben gu laffen, benn ichon fammelten fich einige hundert Bauern, bie am Ende wohl Ernft gemacht hatten, wie wenn es Baiern gewesen waren. "Es wurde," verfichert Gormayr, "ein Leichtes fein, an biesen Borfall hundert andere anzureihen."

Un Entbufiaften, welche unter Freiheit wenig anberes als Abgaben freiheit verftanben, fehlte es in folchen Tagen am allerwenigsten. In Menge famen Aufrufe , in welchen balb ber General Buol, balb Bormahr erflarte, wie alles ju Grunde geben muffe, wenn Niemand gable, wie fo manche Gefalle, welche fortbeftanben, ichon lange vor ber baierifchen Berrichaft erhoben worben maren. Golde Batente, beren im Junius allein brei ericbienen, wurden theils nicht gelefen, theils nicht verftanten, ba fie fur bie Menge meniaftens in viel gu hobem Rangleitone gehalten maren, und wenn nun auch ber eine ober ber andere bie Sauptfache ale richtig zu geben mußte, fo behagte ibm bie Form nicht, in welcher fie vorgetragen wurde. Die getreuen Stanbe Throle maren nicht bagu ein-Dag bie Beit viel zu furg war, lettere berufen morben. Magregel zu ergreifen, niufte wohl billig Dentenben einleuchten, aber bagegen machte es boch auch felbft bie Letteren mifitrauifd, weil tein Anfruf bagu erging, weil bie Beitreibung ber Steuern nicht proviforifch bis gur Ginwilliqung ber Stanbe angeorbnet mar, Sormagr felbft aber, fo wie auch Chafteler, erfterer nach feinem eigenen Geftanbniffe, in bem Berbachte ftanben, bag fie "berborgene Schape befagen, welche fie nicht herausgeben, fonbern aus bem Lanbe binaus ins Trodne bringen wollten." Nothig mochte mobl bie Urt fein.

wie ber freiherrliche Intenbant vom 31. Mai regierte und organiste, aber Bertrauen fonnte fie unmöglich erweden, benn bie alten Stanbe bes kanbes rief er nicht zusummen, selbst bie Einberufung bloger Schubbepntationen hielt er lange hin, unb mit einem Worte, er war ber bobrebner bes altern vormaligen Zustanbes, ohne aber benfelben selbst ins Leben rufen zu wollen.



#### XXIII.

# Genbichreiben an M. Sofer.

Mit welchem Auge ber bamalige Buftand ber Dinge auch von einem ber rechtlichften und gebilbeiften Manner betrachtet wurde, zeigt fich in folgendem Schreiben aus Nauders vom 8. Juni 1809 an ben Sandwirth Andreas Gofer:

"Ebelmuthiger, Sochachtbarer Freund bes Baterlanbes!

"So wie ich bem Namen nach Sie kenne, so hoffe ich, wird Ihnen auch ber meine nicht unbekannt sein, wenn wir uns nicht vielleicht schon auf bem Landtage vom Jahre 1790 gesehen haben.

"Da ich nun weiß, daß wir beibe eines Sinnes find, so scheint mir, wir sollten miteinander gemeinschaftliche Sache machen, und wechselseitig einander in die Hand arbeiten.

"Durch ben augenscheinlichen Beiftand Gottes, burch Ihre Entschliehneit und einsichtsvolle Anstrengung, Gerr Obertommanbant, burch Mitwirfung ber Gutgesinnten, bie theils als Besehlshaber mit bem Sabel in ber hand, theils unter bem Gewehre, theils auch blos mit ber Feber am Schreibtifche bas ihrige eifrig beigetragen haben, seben wir uns zwar von bem Keinde befreiet, wosur wir und unfere Nachsommen bem gutigen barmberzigen himmel nicht genug banken können, so lang Tyrol wiederum Throl heißen wirb.

"Allein mir liegt beffen ungeachtet noch vieles, fehr vieles ungemein an, was einerfeits auf bie kunftige Landebertheibigung, andrerfeits auf bie Erhaltung ober Wieberherstellung ber Rube und Ordnung im Lande felbft, und endlich auch auf die so weientlich nothwendigen Borarbeiten fur ben beworstehenden Landtag Bezug hat.

"Benn wir furs Erfte ble Cinrichtung ber fur ble uns vielleicht noch brobenben feinblichen Anfalle ju treffenben Anfalten einzig bem Militär ober bem immer noch aus ben vorntal'gen und nicht neu gewählten Stimmenführern bestehenben Lanbesausschusse überlassen wollen; so wird schwerlich ein zwecknäßiges und gleichstränges Spstem zu Stanbe gebracht werben.

"Desgleichen siehen wir furs Zweite in ber größten Gefahr, in eine allgemeine Zerrüttung, ja in eine gangliche Unarchie ober Ausstöllung bes burgerlichen Berbanbes, zu gerathen, wenn bem Ingehorfam gegen bie recht- und verfassingsmäßigen vorgesehen Behörben, bem eigenmächtigen Berfahren gesgen jebermann ohne Unterschieb, und bem alle Gintracht verzistenden Mistrauen selbst gegen soche Bersonen, bie ihr Bermögen, ihre Reputation, ja selbst ben Kopf für das 15 \*

allgemeine Befte auf bas Spiel gefest haben, nicht allfogleich mit allem moaliden Nachbrud Ginbalt gethan wirb ; benn menn es fo weit fommt, bag es nichts anbres braucht, als bas Gefdrei eines ober bes anbern unfinnigen garmenmachers, um jemand in Digfrebit zu bringen , außer Thatigfeit zu feben, ober wohl gar zu migbanbeln, fo vergebet man fich einerseits in ber Gibe gang gewiß an mandem Unfchulbigen, und anbererfeits bleibt ber verfcmitte Schurte gleichwohl oft unbemertt: und fobalb biejenigen, welche bei bem allgemeinen Umfturg ber gefellichafiliden Bereinbarung nichts zu verlieren baben, mobl aber zu gewinnen boffen, und es baber vielleicht babin zu bringen trachten mochten, einmal bie Dberhand gewonnen, fo haben wir ben gefahrlichften Feind im Lande, ben und Gott über ben Gale ichiden fann; fo haben wir ben einbeimifchen Rrieg unter uns felbft, und reiben uns untereinan= ber auf.

"So sehr ich überzeugt bin, daß Sie nicht Liebhaber von berfel Wischeulickfeiten find, und so ein rühmliches Denkmal Sie sich bei Ihrem lettheiligen soruhigen, und ohne bie mindefte Ausschweisiung bewerktelligten Einzuge in Innöbruck dießfalls errichtet haben, so gewiß dufren Sie versichert sein, daß ich daburch keinesweges für unsere gemeinschaftlichen Wideracher, namlich bie Keinde des Baterlandes, das Wort führen will: nein, sie sollen entfernt, sollen unschäblich gemacht, oder auch gestraft werden. Aber nur mit Ordnung, nach vorläufiger Untersuchung, und über erfolgte geschmäßige Entschwing!

"Und endlich fure Dritte hat Aprol mehr, zehnfach mehr im Defenstonewesen geleistet, um wieder an bas Durchlauchtigfte Erihaus Desterreich zu gelangen, als blos bessen verfasjungsmäßige Schuldigkeit gewesen ware: bagegen uns ift nicht einmal bas gehalten worben, was man uns öffentlich — so
beilig, und feterlich versprochen hatte!

"Unftatt une, fogleich binter ben beiben in bas Lanb eingerudten Armeen, Baffen, Munition, Gelb und allenfalls auch Proviant gugufuhren: anftatt uns fur jeben Unfall mit binlanglichen Truppen zu beden, und vollfommen ficher gu ftellen (mas man auch gar leicht batte thun tonnen, wenn man unfer Bergland ale eine naturliche Feftung geborig gu benugen gewußt batte; und mas man nebft bem batte thun follen, wenn man bas Borwert ber gefammten Monarchie nut friegemaßig - ich will nicht fagen, pflichtmagig vertheibigen wollte): mußten unfere Lanbolcute halb bemaffnet, großtentheils ohne Bulver und Blei, und beinahe burchgebenbe obne einen Rreuger Gelbes bor ben Feinb ruden; mußten unterweas aleichfam wie von Almofen ber Gemeinben, mo fie burchmarfdirten, leben, auf ben Boften oft bie außerfte Roth leiben, mabrend fo mancher Familienvater noch bagu wußte, bag inbeffen zugleich Weib und Rinber babeim im namlichen Glenbe fcmachteten: und am Enbe faben wir uns gum Lobne fur unfere Treue von allen Provingen, allen Generalen, und allen Trubben, bie man une nur noch hatte entfuhren tonnen, fo treulos verlaffen, fo fchanblich bem blinben Schidfale, ber Buth bes unnenschlichen Feindes preisgegeben, um uns wieder in weit schwerere, weit ichmachtichere Ketten fchnieden zu laffen, wenn wir nicht felbft noch Mannheit genug gehabt hatten, selbe unfern Unterbrudern aus ben Sanden zu winden, und fie aus bem Lande zu sagen! —! —!

"In ber That find bie Konigl. Bairischen Proflamationen, mas fie uns über biesen Bunft vorhalten, eben so fchwer zu wiberlegen, als die uns von dem Einmariche, und während bem Dasein ber österreichischen Armeen zugeschieften kaiserlichen Batente zu rechtsertigen.

"Ich weiß übrigens wohl, ober will es zu meiner Berubigung von der Gerzensgute, und Rechtschaffenheit des Kaifers, so wie von der Biedermannigteit seiner Brider, ber beiden Durchlauchtesten Bringen Erzherzog Karl und Johann hoffen, daß dieß alles ohne ihr Wissen, ja sogar wider ihren Willen, gescheben sei.

"Allein im Grunde, und im Anderracht der Folgen, die es nach sich 30g, ift es einerfei, ob dasseinge, was zur Behauptung Tyrols hatte angeordnet werden sollen, nicht bes sohlere oder nicht be folgt worden sei: und est also eine unwidersprechliche Thatsache, daß die Tyroler sich von der Bairischen Regierung surs Erste selbst losgerissen, und surs Aweite auch frei erhalten haben: denn sei auch, daß das acht Armeeforps unter dem Feldmarschall = Lieutenant Chaskeller durch Pusierthal, bei seinem Einsalle von Karnthen, dann die Obristlieutenants Extel, Beißen sels und von den be

Taxis bei Werbrangung bes Keinbes so viel auf fle, und bie Truppen ankam, wie Helben firitien, und moglichst mitwirkten, so wird sich doch selbst der unwerschamtelte Großsprecher in ber österrichzischen Armee nicht zu behaupten getrauen, daß alle diese Operationen auch nur das mindeste gefruchtet haben wurden, wenn die einheimische Wertheibigungsmannschaft das gethan hätte, selbe zu hindern, was fie gethan hat, solche zu besodern, oder vielmefr mit den ihrigen zu verweben.

"Sollen benn also bie Stanbe bas Land ber ofterreichischen Gerrichaft blindlings, und ohne allen Borbehalt, ohne alles Bedingnis wieder übergeben? — und follen selbst unter ben Stanben diesenigen, welche bas meifte, ja u sagen alles, diezu beigetragen haben, bei Bestjeugen biefer Bedingnisse nicht mehr zu sagen haben, als biejenigen, welche nichts thaten, und zum Theil auch nichts thun konnten? —

"Sollen wir uns auf ein neues an ben alten Schlenbrian bes faulen, vielfalitig zweitwibrigen Geschäftsganges im gelben Sause") zu Innsbrud gewöhnen? auf ein neues solch einen Schwarm von lanbichaftlichen Beamten zur lebenslänglichen Rbnafbrung aufbringen, und gerabe nur aus bem immatrituliten Abel vertren laffen?

"Auf ein neues eine Reprafentation, ober Nationalvertretung einsetzen, die am Ende ihrer Committentschaften, und ber von ihnen erhaltenen Austrage vergessen, und fich zu unum-

<sup>\*)</sup> Das Saus mit bem golbnen Dache. A. b. B.

fchrantten Machthabern uber uns aufwerfen, mit bem landschäftlichen Sadel nach Billtuhr schalten, bas Wohl bes Lanbes bei Seite fegen, und ihr Brivatintereffe uns zur Gottheit aufftellen follte? —

"Und endlich sollen wir unsere Landesversaffung nicht vorerst von den in manchen andern Stüden einzeschischenen Misbrauchen und Gebrechen reinigen, und in Andetracht der Berhältnisse gegen den Soft möglichst genau berichtigen, um karauseinanderzuseben, was als Jundamental Geseh, was als
sonst erworbenes Worrecht, oder ibbliches Gerkommen, und
was als ein bloßes Krivisegium zu betrachten sei, damit nie
mehr ein Zweisel darüber erreget, nie mehr eine schwantende
Ausbeutung statifinden möge? —

"Ich bin weit entfernt, unferm bermaligen Raifer bießfalls unlauter Absichten von Unterjochung, ober Schmäterung unferer Conflitution gugunuthen; allein er hat Worfahrer gehabt, die biefes thun wollten, ja gum Theil wirtlich gethan haben: er kann also mit der Beit wieber folde Nachfolger bekommen; benn was foon einmal geschehen ift, kann nochmals geschehen.

"Meine Meinung geht bemnach furz nun bahin, wir follten firs Erfte ber kaifert. Armee-Inteudantschaft einen sichnbifden Defenstons-Ausschuß beigeben, welcher berselben im Bertheibigungswesen bei Bollziehung ber vom Gos einlangenben Besehle, bei Erstattung ber bahin gerichteten Berichte, bei Ausarbeitung ber Angriffs- und Vertheibigungsoperate, wie auch in Rückficht ber Stellung, Bertheilung, Bewaffnung und richtigen Bezahlung ber Lanbfruhven sowohl, als ber überigen Befenflonsauslagen an die Hand zu gehen hätte: sobann für Bweite dürfte nicht überfüffig sein, einen Inquisitions une sichus nieberzusezen, welcher über die entweber an ihn eingeslieferten, ober anderswo untersuchten Baterlandsseinde zu entschein, und bas Notisie zu verfügen hätte: und endlich brauchen wir noch einen diplomatischen ober Constitutions-Ausschuf, ber für den Laublag die notifigen Naterialien sammeln, ordnen und verbereiten müßte.

"Damit jeboch biefe brei Corporationen auch bas notifige Anfeben, und die öffentliche Legalitat übertamen, mußten freilich Mitglieber aus allen Stanben, und fammillichen hauptbezirten bes Lanbes beigezogen werben; wo fobann ber herr Jonenbant ben Beitritt berfelben schwerlich ausschlagen wurde, ober auch nicht wohlt tonnte; besonders wenn man ihm fagte, baf fie nur zu feiner Sicherheit, und allenfälligen Rechtertigung ba waren.

"Bie es übrigens anzufiellen mare, biefen Antrag ausguführen, behalte ich mir vor, munblich zu erdrtern: benn wenn Ihnen biefe, und bergleichen Gegenstanbe anders von Biddigfeit zu sein schlenen, so glaubte ich, baf wir zu einer Unterredung zusammenkommen sollten, bie aber vielleicht wohl etwas langer bauern mochte, als nur ein paar Stunden.

"Um tein unnothiges Auffeben ju erregen, wollte ich, ba fich mein Beib und brei Rinber bei bem Schwager Sofer,

- ty Coogle

Megger in Meran, befinbet, auf einen bestimmten Tag hineintommen, gleichsam als ob bieses bie einzige Absicht meiner Reise ware.

"Benn Sie bemnach mit mir einverftanben find, fo laffen Sie mich es jeboch, bamit ich mich barnach richten kann, minbeftens brei Tage, wor ich von hier abgehen foll — wiffen.

"Leben Sie indeffen wohl, machen Sie fich die vielleicht nur auf turze Beit eingetretene, und Ihnen fo nothige, Rube ju Rugen.

"3ch bin mit mahrer Berehrung,

herr Dberfommanbant,

Ihr

Michael Genn."

## XXIV.

Gezwungenes Anlehen. — Stellung bes A. Hofer zu hormahr. — Nepomud Rolb. — Speckbacher zieht gegen Kufftein.

Mit Recht konnte unter folden Umftanden wohl Gormahr in einem Berichte vom 19. August an den Grasen Zichy über diesen Zustand sagen:

"Das Land war einmal insurgirt, und wenn auch gegen unsern Feinh, boch immer aus allen Schranken ber geseilichen Ordnung gedrecht. Wie alles in der Welt zwei Seiten hat, so hatte auch jenes millitärisch höchst vortheilhafte Treignis administrativ nachteilige Folgen, benn die Obrigkeiten waren ohne Ansehen, die Seteuern und Gefälle flossen nur langsam und in unbedeutenden Beiträgen ein, benn (so meinten die Bauern ganz treuberzig) wenn sie sotzahlen follten wie vorhin, so hätten sie auch wohl ganz unter der bairischen Regierung bleiben können, und nicht gebraucht so wiebe zu hun, und alles aufs Spiel zu fegen. An executive Eintreibung der Gefälle war vollends nicht zu benfen.

"Arog bessen ersolgte bas sicher nicht geringe Resultat, bağ bas Militat, baß beit ber Histe Junt teinen Kreuzer mehr hatte, in allem über 300,000 Kl. baarer schwerer Munge vom Lande erhielt, daß die Gerichte, noch barüber hin, die zahlereichen Schüben-Rompagnien bezahlten, die drückenden Borspanns-, Berpstegungs- und Ginquartierungs-Lasten, bann die Fortisstationskosen und große Borschusse für kankauf und Erzeugung der Munition, wie für die Milität-Spieder und verzeugung der Munition, wie sonenburg, Lienz und Arient auf sich nahmen; daß auß den Landeskassen ber Ankauf won Monturund Miltungssorten und die Werbegelder bestritten, endlich auch das nötigig Getreibe für die Aruppen und das Land selbst ausgekauft wurde."

Besonders drudend war diese Gelbklemme nach Abzug von Chafteler, der die geringen Baarschaften der Kriegskaffe saft alle mit sich spectnahm. Baiern hatte beim Ausbruche des Krieges alle Beamten drei Monate voraus bezahlt, sonst ware das ganze Bersonal derselben dem größten Mangel ausgesetzt gewesen, denn in vielen Expeditionen sehste selbst an Geld, die notthigsten Requisiten anzuschaffen. Ausberdem gab es nun Benstonars und Kapitalisten, welche aus den Staatskassen ihre Renten erseben wollten und nichts erhalten sonnten. Das Nothwendigte herbeizuschaffen und nach Möglichteit zu fraren, ließ Hormayr das Salz um heradgesetzt Breise vertausen. Unsphillich Worrathe von Wessen wurden, um Zwanzig gemacht. Eben so suchte er Silber anzuschaffen, um Zwanzige

freuger zu pragen, von benen noch 3000 Fl. B. B. beim Abzuge aus Throl mitgenommen murben. Inbeffen mar ber Augenblick nabe, wo bas Militar batte auf Requintion leben, mo es fogar feinen Golb auf biefem Bege batte erhalten muffen, wo Anarchie und Gelbitbulfe und Defertion bas gange Rorps aufgeloft haben murben, ob man icon gur Erfparnif alle Schutentompagnien fo viel wie moglich beschränfte, weil biefe einen regelmäßigen Golb bezogen. Und ba es nun fcwer hielt, auf bem Wege alter ober neuer Abgaben bas Rothwendigfte berbeiguschaffen, fo nahm er feine Buflucht zu einem Unleben, bas eigentlich nur eine verbedte Steuer mar. Es war namlid auf 300,000 Fl. berechnet, welche bie Communen pro rata unter fich aufzubringen batten. Frubere Berfuche, auf ben Rrebit bes Lanbes ober Defterreiche eines bergleichen im Auslande ju negogiren , batten feinen Erfolg gebabt , benn Defterreichs Rrebit war bamals febr fdmach. Der Schlag von Regensburg fcbien gwar burch ben Sieg bei Aspern ausgeglichen, aber allmalia fcmanb auch biefe Soffnung, ba Maboleon ungehindert bas rechte Donauufer tief bis nach Ungarn binab behaupten tonnte. Inbeffen bas Ausschreiben bes Unlebens gefchab erft am 2. Juli nach einer Ronfereng, welche mit einem Musichuffe aller vier Stanbe gehalten worben mar, benen bie bebenfliche Lage auseinandergefest murbe, und ba icon am 6. Juli bie Schlacht pon Bagram ber Cache eine gang anbere Benbung agb. fo mar auch biefe Dagregel gu fpat ergriffen.

Was hofer zu bem allen sagte? Er war zwar jest immer hormapt's Gefahrte, aber beshalb nicht sein Freund. Mit spigen Worten mancherlei Art vom Intendanten hingehalten, trantte es ihn doch, nicht zum Oberkommandanten von ganz Ihrol, sonden nur vom süblichen Theile besselben ernannt worden zu sein, indem der Major Teimer das Oberkommando im nordlichen erhielt. Dann wurde auch das Recht, den Land flur m aufzubieten, ihm ganz entrissen, indem der General Buol und hormapr sich bie Miene gaben, als wünsige man die Leute nicht zu ost ihrem hause entrissen. Nur fünsdagt bestimmte dierreichische Offiziere und Sormapr selbst necht seinen Unterintendanten sollten das Necht haben, die Sturmglode ertönen und das Feuerzeichen leuchten zu lassen \*). Solde Dinge konnten unmöglich ein sehr gutes Vernehmen, noch weniger ein herz liches nähren und fördern.

Am wenigsten eignete fich hofer bagu, ber viel zu rechtlich war, bie Klugbeit, bas Abwagen, Berechnen und alle bie Midflichten zu billigen, welche jedem Schritte hormahr's gum Grunde lagen. So lange biefer ihn nicht aus bem Auge verlor und wie bas Schiff seinen Ballast herumschlephte, womit er ihn einmal in einem Briefe verglich, ging es, aber ließ er ihn einmal aus bem Auge, so mußte er auch gleich bie Ersabrung machen, daß ber offenherzige Landmann sein Ohr einem andern gelieben habe und gang anderen Vorstellungen guganglich

<sup>\*)</sup> Bergl. C. 179 u. 180 im I. Th.

geworben fei. Befonbere flagt ber Freiherr über einen abenteuer= lichen Mepomud von Rolb in biefer Sinficht, ein Mann von altem Abel, aber balb verrudt. Gin großes Bermogen batte er burchgebracht; bei einer Raffe als Steuereinnehmer angeftellt, arge Refte gurudgelaffen; mit Beiftern, mit ber Mutter Bottes bielt er vertraute Gefprache, und gmar ofters, inbem eine gange Menge Buborer ibn umringte, bie einfaltig genug maren, in bem birnverrudten Manne einen Beifen, einen Bropheten zu feben. Balb ichmiebete er tolle Berichte von ber Eroberung ber frangofifden Sauptftabt, welche ben Spaniern und Sigillanern in bie Ganbe gefallen fein follte; balb mar Napoleon geschlagen und tobt; balb ftieg er im Rampfe auf einen Berg, ben Dofes auf bem Boreb nachzuahmen, und mas folder Boffen mehr maren, bie auch Immermann mit menigen aber fichern Binfelftrichen angebeutet bat \*). Er will ben friegege fangenen Rapitan Raynouarb ericbieffen. gegen allen Gebraud, gegen Bolferrecht, benn, fagt ber Bermirrte:

Der Rrieg ift ungebrauchlich. — Bas Gebrauch? Wir find fein Bolf, brum haben wir fein Recht. Wir find konden wir fein Recht. Bir find 'in belifge, gottgeweißte Rotte! Für meine Sanden muß ich Buße thun. Die Engel fagen mir: Schieß biefen nieder, Das wird ein gotigefallig Opfer fein Dem gornigen, dem eifrigen Jehovah!

<sup>\*)</sup> Trauerfp. i. Thr. II, 10., G. 82.

Micht publice fallst Du in blefer Schlacht, Privatim schlachtet Lich ber Nepomud! (Und nun fpannt er ben hahn.) herr Gott, sieh blefen gegenwärigen Franzmann, Der beine Kirche und ben Pabli nicht achtet, Den schieß' die jedt zu beinem Brife nieber, Und hoff, daß du beinem Brife nieber, Und hoff, daß du bafür bie Kassenreite, Tie ich als Setwertontroleur gemacht, Wir ignfelts nicht ims Officil wirst fabreiben.

Rnie nieber — fprich nun auch Dein fromm Gebet! Empfang' ben Schuß bann meiner tapfern Flinte!

(Bu Rabnouard.)

Daß hofer einem folden Manne nur einen Augenblid fein Ehr leihen sonnte, muß ber Behauptung, wie er felbft im Gangen febr fchwachen Geifies war, nach Anleitung bes spanischen Sprüchworts Gewicht leiben: Sage mir, mit weu Du umgehft, und ich will Dir fagen, wer Du bift! Daß er noch zu Ende bes Julius "unde fchranttes Bertrauen" zu ihm begte, bezeugt auch Bartholby \*). Ein Gleiche werben wir noch spatier bir feben.

Sechs Tage nach ber Einnahme von Innsbruck begleitete er ben Freiherrn nach Brirteg und Rattenberg. Leteterer hatte die Saupter ber Unterinnthaler babin beschieben, mit ihnen die Wertheibigung bieses so michtigen Weges zu berathen, auf welchem am ersten neue Versuche von seinblicher Seite gemacht werben konnten. Faft hatte ibm bie Reife bas

<sup>\*)</sup> A. a. D. G. 179.

Leben gefoftet; ber Inn war febr angeschwollen; in ber Begenb von Brixlegg warf hofers Wagen um und er fam in Befahr zu ertrinten , aus welcher ihn einige nachfolgenbe Freunde retteten, welche mit Stangen verfeben waren.

In Rattenberg traf er ben fubuen Spedbacher, welcher von ber Berfolgung ber Baiern aus ben Schluchten ber Ungeter Berge uber Worgl bergefommen mar. Much ibm gefiel bas Treiben ber zwei Berren in Throl nicht, welche fo wenig bafur gethan hatten und fich boch alle Bewalt anmagten. Ohne ben Intenbanten gu fragen, festen beibe Bergen bes Freiheitefampfes bier ein Schreiben an ben Raifer auf, worin fie ibm bie Thaten und bie Befinnungen, aber auch bie Roth und Bebrangnif bes Lanbes ichilberten, inbem fie bann um Un= terftugung, namentlich um Gelb und Munition baten. treuer Rnecht. Gebaftian Riebel aus bem Billerthale, trug bas Brieflein an bie ofterreichischen Borpoften in Raruthen, bon wo es bann feine Weiterbeforberung faub, ohne aber eine Wirfung gu haben. Bu Schilberungen bes 3am = mers und Elenbs hatte bie Sahrt von Innebrud im Thale bes Inn binab gerabe genug geboten, benn alle bie blubenben Ortichaften maren bom flegreich beraufbringenben erbitterten. bann gurudziehenden Feinde mit Feuer und Flammen verheert worben. Dicht minber fonnte man bie Gefinnungen ber ungludlichen Bewohner beffenungeachtet rubmen. Raum ließ fich eine weibifche Rlage boren; alle fprachen nur von ber Rache, bie fie fure Baterland und ihre Branbftatten zu nehmen II.

hofften, und wo die Wuth bes Veners etwa zufallig ein Marien bil b ober einen Schuty patron verschont hatte, indem alles rings herum von ihr verheert worden war, machte man es sicher als ein großes Mirafel bemerklich. Bu Kirch-borf auf ber Straße von Salzdung her waren dem Wirthe Winterstaller, der als Kommandant des Landfüruns hier schon früher gedient hatte, acht Saumandant allen Wortachen verbrannt worden. Dei entsessiche Tage hatte ihn die Angle verfolgt, daß and Weiß und Kinder in den Flammen umgerdemmen seien. Aber nichts davon sagte er Gosern, sondern pries sich nur glädlich, die große Trommel und Fahne gerettet zu haben, welche 1703 sein Großvater den Baiern abgenommen hatte.

Eine Nachricht, daß der Liebling Tholds, Graf v. Lein in - gen, bei einem Etreisynge nach Bassana auf überlegene Streitstrasse gestoßen und nach Trient zurückgetrieben, hier abre eingeschlossen sei, bewog Gosenn, scholl dahin auszubrechen, den Freund durch den aufgebotenen Landflurm des Etschlandes zu befreien; allein dies war schon dewirft worden, ehe er antau. Gine andere Unternehmung, welche zu Ende des Junius projektirt wurde, erstlichte im Keime. Man wolfte das ganzlich siolitet Throl mit Kärnthen in Berbindung sehen, Klagen-furth erobern und se einen sesten won dich zu befreien, doch in Ausstand zu brüngen. Der General Buol fand den Gedansten sehr gut; eine Rekognition stellte sie als ausschüben dar.

5000 Tyroler sollten ben Kern unter Ansührung von Andreas Sofer bilben; aber als man beim kommandbrenden General des österreichischen neunten Armeekorps deshalb aufragte und die Mitwirkung versieben in Anhrugt nahm, erfolgte — nicht einmal eine Antwort. Es bleibt ein Rathfel biswellen, wie bei so wielen niederschlagenden Ersafrungen doch die Anhanglichteit bes Bolkes an Desterreichs Saus so unerschättert blieb, sein gesunder einn aber gwischen dem es gutmeinenden Kaifer und seinen kopflosen Generalen richtig zu unterscheben wuste.

Thatiger griff mabrent bes Junius in bie Ungelegenheiten Throls Spedbacher ein. Seinem Bunfche, Ruffftein gu erobern und fo bem Teinbe einen ber wichtigften Baffe gu entreifen, burch welchen er ine Land gu bringen fuchen fonnte, fam jest, nachbem ber erfte Berfuch mifflungen war, ber Graf b'Esquille satgegen, ber im Auftrage bes General Buol mit 300 Mann gegen biefe Reftung beorbert marb, inbem gu ihm 2000 Schugen ftogen follten. Er felbit fuchte Spedbacher in Brixlegg auf, und ba gleich nach Ruffiteins Eroberung bas gange fleine Beer offenfib nach Baiern borbringen fonnte, war biefer Tyroler gang außer fich bor Freube, wenigftens einen Augenblick lang ; "benn," fagte er fpater , "ich fchwin= belte bei bem Gebanten, bie Throler nach Baiern gu fuhren. Das gange Innthal mare aufgebrochen. Aber was hatte es in ber Saupt fache genutt? Die Leute waren alle erbit= tert, und batten geplunbert, bas Bieb meggetrieben und gebrannt, um fich zu entichabigen und zu rachen. Da hatten 16\*

wir uns aber einen bofen Ruf gemacht, und wenn es fchief gegangen mare, bie Baiern noch ftarter gereigt."

Der Graf d'Esquille traumte von nichts Geringerem, als bag Rufflein gleich durch Sturm genommen werben tonne; aber eben biefe auf Mangel aller Ortsenninis gegründete Boraussehmen von der ben biefe auf Mangel aller Ortsenninis gegründete Boraussehmen war ber beifte Aufwelten fie be erfe Aufwaltung Speckbachers. Statt nach Kuffflein mitzuziehen, war er unter folden Umfanden lieber nach Saufe gegangen, was nach so vielen faueru Tagen ein wohl zu billigender Wunsch war. Allein Teimer und hormant vereinigten, als er nach Innsbruck gegangen war, sie um Rath zu fragen, ihre Worftellungen, ihn zum Buge nach Ruffflein zu bereden; und so gog er benn mit 1000 Mann Tyroler noch einmal gegen die von ihrem Bessen mit 1000 Wann Tyroler noch einmal gegen die von ihrem Bessen werden und gegen die von ihrem Bessen vonnöhen war, krasig bagegen aufzuteten, zu Innsbruck bie besten Versprechungen gegegeben brurden.

## XXV.

## Rufffteins zweite Belagerung.

Es war biesmal mit Aufffleins Belagerung noch viel großerer Ernft, als das erste Mal, und je langer sie dauerte, desto mehr wuchs ber Unternehmungsgeste Gredchers, ber aber wiel zu wenig Unterschüung erhielt, und zu seinem Berbrusse zwei Kolonnen Baiern von 3000 Mann zusammen an beiden Ufern des Inn, über Windhausen die eine, über Rosenheim die andere, herantommen sah, alle Krante aus der Sestung auf dem Inn hinab zu cotohiren, die etwa ausgegangenen Bedürfnisse angegen in solder Wenge zu ersetzen, daß es fast an Plack sehlte, alle Lebensmittel, Arzneien, Munition und Monturen unterzubringen. Es geschaf soldes vom 17. dis 18. Junius \*), und zwar, den Muchaner Nachrichten zusosge, ohne daß nur ein Mann verwundet worden wäre. Kufssein van nun sie

<sup>\*)</sup> Richt am 26. Junius, wie Bartholby (a. a. D. S. 156) melbet, benn schon am 19. erhielt man in Munchen bie Nachricht bavon, welche bie A. 3t. unterm 23. mittheilt.

Jange Beit mit allem Nothigen verforgt, und bie Ginnahme um fo unmahricheinlicher, ba Spedbacher gwar alles that, bie Studbetten fur Batterien anlegen und ebnen gu laffen, mabrend aus ber Weftung ein gewaltiges Feuer aus Ranonen und Saubiben gegen bie Arbeiter bonnerte (23. Junius), aber bie mies . berholt verfprochenen Stude immer und immer nicht an famen. Gine Saubiparanate batte ibn bei biefem Beichafte faft getobtet; fie fiel fo bicht neben ibm nieber, bag er ben Bunber mit bem baraufgeseten Sute loichte. Um 12. Julius manberte er in bie Rirche bes Beiligen Anbreas auf bem Jubenftein nabe bei Sall, ein - Belubbe zu erfullen, und biefem brachte er bas gefahr= liche Burfgefchof zum Beibgefchent. In allem tritt bier wieber ber achte Throlergeift bervor. Welcher Weg von Ruffftein nach Sall! Und weshalb? Bu einem Beiligen, ju einem Apoftel zu beten, ber vielleicht gar nicht eriftirt, zum minbeften nichts gethan bat, mas ibn befonberer Mufmertfamteit werth machte! Besonbers argerte fich Spechbacher, bag bie Bajerit fo leichten Raufes Ruffftein nun mit allem verforgt hatten , und fo traf er gunachit Unitalten, bie Wege jenfeite bes Inn nach Rofenheim bin bergeftalt ju verberben, bag man lange ju thun hatte, che fie wieber zu paffiren waren.

Bon bem erhaltenen Getreibe wurde in ben Muffen eine Menge gemahlen, welche unter ben Kauonen ber Feflung lagen und won zwei kleinen in ben Inn fallenben Bachen getrieben wurben. Um 28. Immins überfiel Speckbacher beie Michfen feiener Gewohnheit nach, erbeutete einige hundert Megen Getreibe,

gerftorte die Mussischeine und nahm von den erschrockenen Muslern mit der Warnung Abschied, daß er bei dem nächsten Besuche, wenn sie wieder für die Besatzung da oben mahlen würden, die Mühlen über ihren Köpfen anstecke.

Das Stabtden Ruffftein mar ber Befatung quaethan, mehr als fonft in ben fleinen Throlerorischaften ber Fall mobl gewesen fein wurbe, weil bie Offiziere faft mehr in ber Stabt, ale in ber Weftung maren, wo ein baffliches Mervenfieber berrichte, und viel Gelb in ben Birthobaufern, bei ben Burgern allen in Umlauf brachten. Richt felten liegen fich baber bie Dabden und Beiber ber letteren bereben, herauszugeben, um ju erfahren, wie bie Stellungen von Spedbachere Schuben feien, und biefer ergriff beshalb ein ftrenges Mittel. Er befahl, jeber, bie innerhalb feiner Lis nien ergriffen murbe, ben Ropf gu icheeren, mas auch an ber erften, bie fich berein gewagt batte, und bei ber zweiten obne Barmbergigfeit bollzogen wurbe. Sierauf brobte er gar, bas Stabtchen angugunben, um fo bie Ginwohner wie bie Garnifon gur Ergebung ju flimmen. In ber Nacht führte er aber einen fleinen Streich aus, welcher ber Drohung Nachbrud gab. Er folich fich in bas Stabtden, fdraubte ben Schlauchen ber Feuersprigen bie Ropfe ab, mabrent bas baierifche Militar umberftrich, und gunbete gegen taufenb Rlafter Bolg an, bie unten am Felfen ber Feftung aufge= fchichtet waren. Bon ber Stabt murben zugleich 27 Baufer in die Afche gelegt. Auch bie Innbrude wurde auf folche Art zerftort. Allein bie Besatzung felbft unter bem uns bekamten Major Algner warb baburch nicht entmutsigt. Auf ihrem hoben Gelsen, twenig und noch tweniger nachbrudtlich beschoffen, sah sie ben Gang ber Dinge mit an, ohne an eine Kapitulation zu benfen.

Bebenflicher war fur fie, bag bem Berlufte ber Innbrude auch ber bon 11 Schiffen folgte, welche in febem Ralle gum Schlagen einer Schiffbrude, außerbem aber gum Transport von Rranten und Bleffirten nach Bafferburg binab bienen follten. In einer finftern fturmifden Nacht folich fich ber fubne Spedbacher, ber gleich bem Belben Beftor im trojanifden Rriege eben fo bas Schwert wie bie Branb= fadel gebrauchte, binuber aufe anbere Ufer, icob mit gleich fubnen Gefahrten ein Schiff nach bem anbern ins Baffer, und troute, ba bie fdwere Arbeit am Morgen noch nicht vollenbet mar, bem Rartatidenhagel aus ber Feftung fo lange, bis alle flott maren. Das Baffer ging ibm boch jur Bruft binauf bei foldem Beginnen, bas fur bie Baiern bodit nachtheiligen Erfolg batte. Gebr eigenfinnig und fait zu bebachtig benahm er fich feche Tage nach biefem Aben-Es famen namlich am 22. Julius einige Frauen baierifder Beamten mit Baffen von hormahr zc., aus Innebrud uber Ruffitein beimtebren zu burfen. D'Esquille , melder bie ofterreichischen Trubpen befehligte, wollte bie Baffe respettirt miffen, Spedbacher bagegen nicht, weil fie ber Befatung in Ruffitein und bann ber Beborbe in Dlunden

Nachrichten von ber Schwache bes Belagerungsforps geben Enblich lieg er fle gwar in bie Feftung bineit. aber ale fie nach zwei Tagen gurud tamen, um über Winbhaufen Throl zu verlaffen, gab er jebem Bagen einige Schuben mit und ließ ben Weg nach St. Johaun einschlagen, nachbem vorher erft bie Bagen von ben Schuten und bie Frauen von bagu bestimmten Weibern aufs Benauefte unterfucht wurden. Wie ichlimm mare es ihnen ergangen, batte man bas geringfte Papier bei ihnen gefunben! Allein fie maren gang verbachtlos geblieben. Statt fie nun menigitens gleich ben Weg fortfeben ju laffen, mußten fie zwei Tage lang bleiben, unter bem Bormanbe, bag viele Streifparteien berumichwarmten. Erft alsbann ichidte man fie uber Eps nach Windhaufen gurud, inbem Spedbacher felbit ber Frauen megen gewaltigen Wind machte und eine Menge Bolfe 8. bewaffnet, langs bem gangen Wege aufgeftellt hatte und binund hermarichiren lieg. In Gpe mußte fogar bie Birthin vorgefdriebenermaßen fchredlich über bie vielen Dberlanber jammern, welche ihre Unfunft batten anzeigen laffen und alle ihre Borrathe aufgehren murben. Bur Enticulbigung bon Spedbachers etwas hartem Benehmen mag es allerbings bienen, bag feine Poften nach biefer Geite bin nicht in ber beften Stellung waren; jugleich hat man aber auch einen neuen Beleg, wie wenig ein ofterreichifder Di= Litarbefehl respettirt murbe, wenn er nicht mit ben Un-

Das tecffte Studt, was jedoch hier Spectbacher unternahm, fand ant 24. Julius flatt. Die Belagerung 309 fich für feine Ungeduld immer mehr in die Länge. Alles kam darauf an, zu ersabren, wie es mit den Lebensmitteln und ber Munition in der Festung stehe. Gingen die Borrathe won beiden zu Ende, famen keine neuen herbei, so ließ sich auch die llebergade erwarten oder erzwingen. Sein Schauzund Backenbart waren seit lange nicht geschoren worden, sie becedten das halbe Gesicht. Zeht ließ er sich sauben barbiren, veränderte auch seine Kleidung und ging nun mit zwei andern kischnen Mannern, Mo fer und Bernsocher, in der Nacht ked gegen die Kestung, an deren sublichem Thore er mit einem Setine kloyste.

"Ber ba?" fragte bie Schilbmache.

"Joseph Sarter, ein Throler, ber ben Kommanbanten fpreschen muß!" war feine Untwort.

Er wurde gemelbet; Major Aligner erfcien felbft und ließ bie enge Pforte offinen, indem erft eine Recognition unternommen wurde, ob Niemand fonft in der Rache fel. Bett frocen Spectbacher und feine Gefährten hinein. Ein vertrauter Burger, ber fie begleitet hatte, leuchtete in die Wohnung bes Kommandbanten bie Stufen im Fessen finauf, und nun verlangte bieser zu wissen, was er benn mit feinen Begleitet molte?

"Er fei," gab er gur Antwort, " mit ben Defterreichern ungufrieben und barum entichloffen, feine Landsleute unten -

au verlassen, da sie alle ber Gefahr immerwährend ohne Rugen ausgeset wurden. Dun habe sich das Gerücht verbreitet, es fei Baffen fill stan b, wo nicht gar Triebe geschlossen worben. In hiererichischen Lager könne man barüber gar feine gewisse Muskunft bekommen, und so tame er, biefe zu erhalten, hierber, um, verhalte es sich so, sich von d'Esquille's Truppen zu entsernen, indem eine Menge Schügen folgen wurden. Besonders ein abschulicher Kerl sei ver Speckbader; ber behandle alle seine Landsleute ungebuhrlich, und wenn es nur etwas eintrüge, wolle er ben Batron sicher nachsten Tages in des Kommandanten Sande liefern."

Der Kommanbant v. Aligner war nicht so leicht zu hintergeben; er stellte mancherlei verfängliche Fragen, sette ihm enblich bas Licht gerade vor's Gesicht und ließ einige Bewohner Kufffteins unvermuthet aus einem Nebenzimmer treten, den Frembling zu betrachten, zu sehen, ob er ihnen etwa bekannt ware. Bum Glud kannten sie ihn überhaupt nicht, um so weniger vermochten sie, ihn in seiner neuen Gestalt zu errathen. Große Gesahr gab es, als der Kommandant Brot und Wein auftragen ließ, und die betwelle Genossen Moser und Bein auftragen ließ, und bie beiben Genossen, daß fich ihre Zunge löfte und sie gar unutge, unüberlegte Dinge schwatzen. Doch auch dies ging vorüber. Er bat, entlassen zu werden; der Kommandant ber hatte ihn in den geäußerten Borstägen und begleitete ihn

hierauf bis ju bem Pforichen, bas fich ihnen allen Dreien gebfinet hatte, eine große Gefabr, aber ofne großen Auben, ju besteben, benn Bleisch abgerechnet, ichien ble Bestung an nichts Mangel ju leiben; nur viele Krante gab es in ber Garnison.

## XXVI.

## Die Schlacht bei Wagram.

Reboch wenn auch wirflich bie Fefte Ruffftein auf bem Buntt gemefen mare, fich ergeben ju muffen und ichon felbit ergeben gehabt batte: ihr Schidfal mar, wie bas von gang Throl, icon lange, feit bem 6. Julius, an ben Ufern ber Donau enticieben morben. Die Schlacht von Aspern batte gu nichts gebient, als Rapoleone Unftrengungen eine Beit lang ju labmen. Bom 22. Dai an hatte ber Gewaltige Alles aufaeboten, bas Rriegsglud noch einmal zu versuchen, aber junachft Sorge bafur ju tragen , "bag Defterreich nicht wieber einen Berbunbeten fanbe, an ben es mabriceinlich nicht gebacht habe: ben General Donau, fein befter Offigier!" wie er fchergend gedugert haben foll. Der Berluft an Menfchen war burch bie Unfunft bes Bigefonige mit bem flegreichen Beere aus Italien ausgeglichen; Retonvalescenten ftromten aus ben Spitalern berbei, in welchen an bie Berwundeten bas Gelb mit vollen Sanben ausgetheilt murbe, fo bag felbft jeber Gemeine 60 Franten erhielt. Tag und Nacht ward an einer Brude vom rechten Donauuser nach ber Lobaniusel 'gearbeitet. Immerfort stießen 40 Rammeln Gruntpfälse dazu ein, und große Pfassiwerke sicherten die Arbeit gegen nene Bersuche vom Steinschiffen ober Schismassen, die von oben herab etwa gesendet würden. Die dem linken User zugekehrte Seite der Lokaniusel verwandelte sich in eine Bastion, welche im schlimmisen Falle dem öfterreichischen Geere gegenüber die Spise bot.

Erzherzog Karl hatte fich umfonft bie Miene gegeben, bei Prefburg bie Donau paffiren und auf bas rechte Ufer beribergeben zu wollen; ein tichtiges Bombarbement ber Brangofen hatte es verhinbert, und fo lagerte er von Abler-klau bis Markgrasieusstebel in langer Kinie aufgestellt, gleichsam ber Dinge harren b, die ba kommen follten, und nur eine freinge Defen five beobachtenb.

Bereits aber hatte General Bertrand eine zweite, eine Schiffbrude, hinter ber Losau wollenbet, über bie kleinern Arme in der Infel Bockbruden aufwerfen lassen und mehrere andere ersonnen, die im Ru gleichsam aufs andere linte Ufer geschoben werden tonnten, obsichon eine davon 240 Tuß lang war, und beshalb für ein Meisterstud der Kriegsbaufunst angesehen wurde. Selbst das Ksahlwert zum Schube der Kauptbrude biente als ein Uebergang, der das ber in ungewähnlich turzer Zeit vom ganen Keere in der Kolonnen, ohne daß sie sich wie einander kreuzten, bewertskelligt werden tonnte. Im Sichbichen Geerdoof war das

erfte große Rendezwons aller Korps. Sedem wurde Tag und Stunde bes Eintreffens vorgeschrieben. Am 3. Julius Abends und am 4. den ganzen Tag über ging das trefflich geordnete her in die waldige Insel; 150,000 Mann Außwolf, 300 Schwadronen Reiter, 750 Beuerschlinde ftanden hier alle hinter einander geordnet, wie sie auf das linke Ufer hinder-brechen sollten. Nachmittags sicht fanten hier die Brüden zu diesem Iwede, und er flieht schien man im hierreichischen Jauptquartiere zu merken, was worgehen sollte. Es kam ein Barlementär unter geringem Borwande herüber, den Napoleon nicht wieder zurück ließ, sondern zur Fürstin von Kau-nicht seiner Schwester, nach Wien schiefte, bis die Schlacht vorbei war.

In kaum zehn Minuten waren die Bruden fertig. Schredlicher Donner, surchtbar herabstronunder Regen beganstigte bie Arbeit, indem sie die Desterreicher das Getose nicht hören ließ. Früh am 5. Julius fiant das ganze heer am linken Ufer schon schlagsertig ausmarschirt; Massena links, Davoust rechts, Bernadotte und Dudinot im Mittelpunkte besehsend. Man marschirte fast den ganzen Tag, von früh 10 Uhr an bis Nachmittags 4 Uhr, ohne viel gewahr zu werben, weit burch den gewählten liebergangspunkt die Berschanzungen der Desterreicher in der linken Seite umgangen und des halb geräumt worden waren. Erst gegen Asend begann ein hestiges Kanonenseuer von beiden Geeren in ihren Mittelpunkten. Der der verderreicher, Wagrann, wurde unter Bernabotte von ben Sachsen erstürmt, fonnte aber, ba feine Referven bereit ftanben, nicht gebalten werben, und gab beshalb spaterhin zu großen Differenzen zwischen Bernabotte und Napoleon Antaß, welche auf bas Benehmen bes ersteren im Jahre 1812 — 13 einen bedeutenden Einstuß gehabt haben mögen. Auch Dubinots Anftrengungen hier im Centrum enbeten mit einem sehr verwirrten Rudguge, ben die Nach mit ihrem Schleier bedte, inbem fie bem Morben überhaupt ein Biel sehre.

00 57 86 93:







BUILERIEL, BLAW ALB!